





J. 6 gernd 13/3-2



Hirl lit part german. 955.

## Refrolog

ober

## Na-chrichten

von bem

Leben und den Schriften

ber

vornehmsten verstorbenen teutschen Dichter.

Gefammelt

Bon

Christian Heinrich Schmid, Regierungsrath, Doctor der Nechte und Professor der Beredsamkeit und Dichtkunft.

3meiter Banb.

Berlin, ben August Mylius 1785. BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

MONCHEM Statisbibliothek

## XXIII.

## Christian Ewald von Kleist.

Christian Ewald von Bleist ward zu Zeblin in Pommern im Jahre 1715 gebohren. Erhatte das Gluck, weise Aeltern zu haben, die ihn durch eine vortrefliche Erziehung zu einer Zierde. ihres Geschlechts zu bilden suchten. Sie liessen ihn nicht zu Hause unter pommerischen Landjun= fern aufwachsen, sondern schieften ihn, weil es in ihrer Gegend an Gelegenheit, ihn unterriche ten zu laffen, fehlte, in seinem neunten Jahre in eine Jesuiterschule in Großpohlen, und im funf= zehnten auf das Gymnasium nach Danzig. Schon im siebzehnten Jahre konnte er auf die Universität Ronigsberg gehn. Hierkonnte er sich zwar nicht in den schönen Wissenschaften bilden, die damals auf teutschen Universitäten noch etwas unbekann= tes waren, aber er gewann doch hier Liebe für die Gelehrsamkeit, die ihn naher so fehr von Mån=

Mannern seines Standes ausgezeichnet, Kem niß der alten Litteratur, der Philosophie, M thematick, der Rechte, und die Fertigkeit in ne ern Sprachen. Dier muste Bleist auf einmal pugna appetitus et auersationis rationalis cum a petitu et auersatione sensuum disputiren. Hi erlangte er auch vermuthlich die große Kenntn der pohlnischen Litteratur, die Zirzel im Den mal des Hertn von Wartensee S. 321. rühm ein Umstand, der gering scheinen könnte, wen er nicht bewiese, daß Bleist keine Gelegenhe versäumte, Kenntnisse auf die Zukunft einzusam meln, und daß er auch da Nupen sah, wo ih viele übersehen.

Bon der Universität gieng er nicht zu seiner Eltern zurück, sondern unternahm, um die Welkennen zu lernen, eine Reise zu seinen Berwand ten in Dännemark, die ihn bald so lieb gewannen, daß sie ihn zum Bürger ihres Vaterlande zu machen wünschten. Er gab ihren Bitten gern nach, weil er, so bald, als möglich, mit seinen Kenntnissen nützlich zu werden suchte. Wenn Einsicht und Redlichkeit allezeit hinreichende Empfehlungen zu Aemtern wären, so hätte Kleist gar bald eine Civilbedienung in Dännemark erz

halten muffen, aber seine Bewerbungen schlugen ihm einigemal fehl, und stand ihm als einen juns gen Herrn von Adel nur noch ein Weg zur Ehre offen, ein Weg, der vielen leichter und ruhm= licher, als jener, scheint, der Militairstand. Nicht aus Verzweiflung, sondern auf Anrathen. seiner Verwandten, der Generale Staffelt und Kolkensohn erwählte er diesen Stand, wo er sich nicht nur ihre Unterstützung, sondern auch ihren Unterricht versprechen konnte. Ein feuriger Ent= schluß gehörte zu dieser Beränderung, aber er ward auch im ein und zwanzigsten Jahr gefaßt. Heutzutage, da es Offiziere giebt, die sich nicht schämen, sich beim Thucydides überraschen zu lassen, da sich Teutschland militairischer Akades mien rühmen kann, darf man es sagen, daß Aleist durch seine vorhergehenden Studien zu seinem neuen Stande schon etwas vorbereitet. war. Statt denen zu gleichen, die so roh, als sie aus der Hand der Natur kamen, im Taume ihrer Unbesonnenheit in diesen Stand treten, und eher Opfer ihrer Leidenschaften, als ihres Dienstes werden, konnte er durch gelehrte Kennt= nisse sich seine neuen Pflichten erleichtern, und versüßen. Um diesen Pflichten aber auch wirklich Bb 3 Gnüge

Gnüge zu leisten, legte er sich nun mit eben dem Eifer auf alles, was in das Gebiete der Ariegs= wissenschaft gehört, als ehedem auf die Rechte, so, daß jedermann glaubte, er habe eine ange= bohrne Liebe zum Soldatenleben gehabt. Wie weit er es darinnen gebracht, bezeigen nicht al= lein die von ihm nachher abgelegten Proben, sondern auch das Urtheil, das über ihn, als er nachdem in preußische Dienste kam, der größte Kenner der Ariegskunst gefällt hat. "Der König, "sagt der Versassenst des Ehrengedächtnisses, "schätze ihn hoch, so wie auch der Prinz Heinrich. "Er war einer von denen Offiziers, die der König aussuchte, Gesellschafter des Prinzen von "Preussen zu senn"

Der Liebhaber der schönen Wissenschaften hinderte also ben ihm den Kriegsmann nicht (wesnigstens im Wesentlichen nicht, er müste dann einmal über Wilton die Wache abzuldsen vergesssen haben, wie Herr Gleim in Langens Briefen Th. II. S. 226. sagt) aber der Kriegsmann unsterdrückte auch den Liebhaber nicht. Vielmehr lernen wir ihn erst im Kriegsstande als Dichter kennen, und, wie schon oft bemerkt worden, daß der Krieg zuweilen eben so viel Genies, erwecke,

als unterdrücke, so haben wir vielleicht sogar das Starke und Männliche in einigen seiner Gestichte seinen kriegerischen Gesinnungen zu danken. Ohne sie hätten wir wenigstens kein Cistides und Paches, keine Ode an die preußische Armee ershalten. Bleist war es, der Gleimen ermunterste, seine Kriegslieder zu singen, und der sie gezgen allen kurzsichtigen Tadel vertheidigte. S. Bleist Werke Th. II. S. 174.

Bleist war also nun danischer Offizier, aber Er verließ Dannemark, wo er keine nicht lange. Gelegenheit fand, sich als Krieger zu zeigen, und eilte, mit danischer Litteratur, und theoretischer Renntniß des Kriegswesens bereichert, in ein Land, wo ihn eine glänzendere Laufbahn erwar= Gleich ben dem Regierungsantritt Kried= rich des Großen kam er nach Berlin, wo er die Herrn Gleim, Spalding, Ramler, Brause (den Berfasser der Abhandlung von der musika= lischen Poesie) und den General von Stille, einen Mann von größer Liebe zu den Musen, und von dem vortrestichsten Herzen, kennen sernte, die bald seine Freunde wurden, und deren Umgang die Hypochondrie vertreiben half, zu der Kleist jett einen Hang bekommen hatte. Er ward dem

2364

Koni=

Könige vorgestellt, der ihn zum Lieutenant ben des Prinzen Heinrichs Regimente ernannte. Als solcher versuchte er sich zuerst in den Feldzügen, die die fünf ersten Jahre der Regierung Friedrichs in der Geschichte auszeichnen. Er lernte in denselz ben die Verachtung des Lebens, die er nachher immer bezeigte, und erwarb sich die Verdienste, die ihm ein Recht zu einem höhern Posten gaben.

Bleist wuste sich seine ernstern Beschäftiguns gen stets durch Virgil, Zoran, und seine eigne Muse zu versüßen. Sein erster Versuch in der Poesie fällt in das Jahr 1743 (denn die Angabe des Jahres 1739 ben dem Gedicht an Adler ist unrichtig) und hatte folgende besondre Veranlas Bleist bekam mit einem Lieutenant von fung. Stojentin Handel, und muste sich mit ihmschlas Er ward an der Hand verwundet, und gen. lag gefährlich krank. Gleim besuchte ihn öfters, und unterredete sich oft mit ihm von der Dicht Unter andern sas ihm Gleim ein Ges dicht an den Tod vor, das jest unters dessen scherzhaften Liedern steht, und also anfängt:

Tod, kannst bu dich auch verlieben?

Dies machte den Kranken so heftig zu lachen, daß die verbundne Ader aufsprang, und dieser wiederhohlte Aderlaß beschleumigte die Genesung. Aus Dankbarkeit dichtete er Gleimen zu Ehren am 4ten December 1743 ein Lied in reimlosen Bersen, das noch ungedruckt ist. Herr Gleim gedenkt dieser Begebenheit in einem Briefe an Lange (Langens Briefe Th. II. S. 125) wo Bleim noch hinzusett: "Bleist ist schuld daran, "daß ich die anakreontischen Lieder zum Druck "beföderte, nachdem ich sie schon etlichemal verworfen hatte, und nicht mehr daran dachte, "den gereimten Oden andre entgegen zu setzen." Eines von Bleistens ersten Probestucken sindet man in Langens Beschäftigungen einer Gesell= schaft auf dem Lande, wo aber sein Geschmack noch sehr ungebildet erscheint. Denn da kommen Stellen, wie folgende, vor:

> — Freiheitsklippen, Korallen dieser Lippen, OSchnee vermischt mit Rosen, Wer wird dich nicht liebkosen?

Bald darauf aber verfertigte Bleist, das Gedicht an den Rittmeister Adler, den er selbst eis nen

nen vortreslichen Mann nennt, der zur Ehre ter Kriegskunst und der schönen Wissenschaften lan= ger hatte leben sollen, der aber 1745 in einem Scharmützel blieb. Schon hier findet man die Eigenschaften, die Bleistens Gedichte auszeich= nen, angenehme Bilder, sanfte Harmonie, un= gezwungne Leichtigkeit, Reichthum an Gedanken, gedrungne Sprache, ernste und edle Sittenlehre, die seinem Herzen Ehre macht. Db er gleich selbst die Bahn der Ehre betreten hatte, so be= straft er doch in diesem Gedichte den allzuhefti= gen Durst nach Ruhm. Auch die Liebe zu den låndlichen Scenen verrath sich schon hier, und, daß dies nicht blos eine poetische Wendung sen, bezeugt Herr Mikolai im Chrengedachtnisse: Bleist pflegte täglich spatiren zu gehn, und ließ nsich auch durch das unangenehmste Wetter das "von nicht abhalten. Diese seine einsamen Spa= "ziergange pflegte er seine poetische Bilderjagd "zu nennen." Die größe Menschenfreundlichkeit, die Bleisten so eigen war, ist unstreitig durch seine landliche Betrachtungen um ein großes ver Seine Liebe zur Natur floßte mehrt worden. ihm die Liebe zu der ungeschminkten Schönheit, die schon in dem Gedichte an Moler herrscht, eis

nen Haßgegen allen Flitterpup ein. Seine Liebe zur Natur beseelte alle seine Gedichte mit der Grazie, die sich mehr empfinden, als beschreiben läßt. Die Liebe zur Natur gab ihm die seine Empsindung, die zu einer solchen Kündung des Ausdrucks gehört, als man ben ihm sindet. Das Gedicht an Adler ist auch sehon in der Versart geschrieben, in der Bleist nachher Meisterstücke geliefert. Er ergrif die Parthen der reimlosen Verse, und versuchte hier insbesondre zuerst in unsere Sprache die Heyameter mit einer Vorschlagssylbe, die man die amphibrachischen nennt

In die Belustigungen ließ er einige Gedichte einrücken, z. E. eines, das Gespenst, das nicht
in seine Werke gekommen ist. Das wichtigste
darunter ist das Lob der Gottheit, ein Gesang,
an dem man weniger Feuer, keinen so guten
Plan, und mehr Nachläßigkeiten bemerkt, als
an seinen andern Gedichten dieses Innhalts,
ein Gesang, der sich mehr dem Liede, als der
Ode, nähert, den aber einige schätbare Züge,
und der darinn herrschende Ton der Andacht
schätbar machen. Selten die Bleiste! die im
Felde und in Liedern sich nicht schämen, die Hochachtung

achtung gegen die Religion zu bekennen, die ihz.
nen ihr Herz eingieht. Und Spuren dieser Hochzachtung sind in seinen Werken häusig. Werschihlt nicht in der Hymne: Groß ist der Zerr, die Erhebung des Geistes, ohne die sie nicht kann gedichtet worden seyn? Nicht so erhaben, aber mit derselben Andacht ist die andre Hymne gesschrieben: Vicht niedre Lust, auch nicht Eroberer.

Im Jahre 1744 folgte Aleist seinem Regi=
mente in den Krieg. Unter den Kanonen von
Prag sang er jenes melancholische Lied, worin=
nen er so rührend nach Ruhe seufzt, eine der
schönsten Elegien in unsrer Sprache. Trauriget
kann niemand die Schrecken des Kriegs schildern,
schöner niemand die verlornen ländlichen Berz
gnügungen beklagen, eifriger niemand die Thorz
heiten der Welt bestrafen, menschenfreundlicher
niemand das Unheil, das sie stiften, beseufzen.

Zu Hirschberg, wo er 1745 in Garnison stand, muste Kleist ein heftiges hiziges Fieber ausstehn. Sein zu großen Dingen aufgelegter Geist trieb ihn an, in der Zeit der Genesung ein episches Gedicht zu versuchen. Kolumb ward sein Held, den er auf dem Ocean verließ, weil

er sahe, daß er nicht Muse genug hatte, die Thaten desselben bis zur Eroberung der neuen Welt fortzuführen.

Durch Empfehlung des General von Stille stieg Bleist im Jahr 1749 zum Hauptmann. Mit diesem Jahre komme ich auch schon aufisein vornehmstes Gedicht, auf den Frühling, ein Gedicht in Herametern, das er schon 1747 an= gefangen hatte, und das er jett im Druck her= ausgab, zu einer Zeit, da, unerachtet verschied= ner Versuche, die teutsche Sprache unter die Gesetze der Dichtkunst zu schmiegen, doch noch viele zweifelten, ob sie eines solchen Kolorits, eines solchen Schwungs fähig sen, als ihr Bleist in diesem Gedichte gab. Sehr oft ist Aleist mit Thomson verglichen worden, mit dem er doch nur wenig gemeint hat. Thomson und Kleist haben sich beide die Natur zu Gegenständen ih= rer mahlerischen Gedichte gewählt. Dies ha= ben sie mit vielen Dichtern gemein. Thomson und Bleist haben nicht Alte und Neuere geplun= dert, um ein Cento gestohlner Bilber zu machen, sie sind vielmehr selbst ein Magazin für diejeni= gen geworden, die keinen eignen Vorrath haben. Sie sahen die Natur mit eignen, mit dichtert= schen

schen Augen, und entdeckten an ihr neue Seiten. Thomson und Bleist fließen oft in einen moralis schen Eifer wider die Laster über, und erinnern, so oft sie nur konnen, als wahre Physikotheolo= gen an den Schöpfer. Dies sind ihre Aehnlich= feiten alle, nun aber ihre Berschiedenheiten! Thomson hat in schrecklichen, Bleist in reigenden Gemälden den Vorzug. Thomson wird zuwei= Ien schwerfällig, wenn er die Bilder zu sehr zu= sammendrängt, Bleistens Mahleren ist immer lachend, immer landmäßig, da man die von Thomson mehr eine heroische nennen könnte. Thomson braust zuweilen auf, Bleist bleibt der stillern Empfindung treu. Thomson mahlt seine Gemälde mehr aus, Bleist hat mannigfaltigere Scenen. Thomson flicht Episoden, kleine Romane, und moralische Erzählungen ein, wovon Bleist nichts weiß. Thomson's Schilderungen ver= gleicht ein Kunstrichter mit den Gemählden des Salvator Rosa, die wild und romantisch, mit Strömen und Abgründen, Klippen und Thalern, erleuchteten Bergen und dunkeln Höhlen abwech= seln. Bleist stellt Landschaften in der Manier eines Claude Lorrain oder eines Dieterich dar. Thomson wird zuweilen schwülstig und sonder=

bar, Bleist hat Nachläßigkeiten, aber nirgends Zwang. Thomson schaft sich oft eine neue Sprache, wagt ungewöhnliche Zusammensetzun= gen, und wird unharmonisch. Aleist hat unsrer Sprache zuerst mit den Wohllaut gegeben, der ihr vorher fremd war: Zierlichkeit und Harmo= nie sind die großen Vorzüge seines Ausdrucks. Er befleißigte sich derselben in den damaligen Zeiten um desto mehr, da die streitenden Par= theienunfres Parnasses eine die andre für dunkel und wäßricht, für dunkel und gedankenleer aus: schrien. Thomson hat alle vier Jahrszeiten bes sungen, Bleist ließes ben dem Frühlinge bewenden. Zwar war anfangs sein Vorsatz, die Größe des Schöpfers in den mancherlen Scenen der Jahrszeiten zu zeigen, was ihn aber davon abgebracht, erzählt ein Ungenannter in der neuen Bibliotheck der schönen Wissenschaften, 1. S. 132 also: "Bleist zeigte einmal einem seiner "Freunde dreißig bis vierzig Verse von einem Un nfang zum Sommer, und, als er ihn bat, dar= ninnen fortzufahren, versicherte er ihn heilig, ndaß es nimmermehr geschehn würde. Seitdem ner den Thomson recht gelesen habe, sen er vol= nlig davon abgeschreckt worden, und er rechne nfich

Riehleicht entstand dieser melancholische Gedanke aus der Veränderung, die unsre Gesinnungen mit den Jahren leiden, indem die Jugend lieber mahlt, als das reifere Alter. Damit stimmt es überein, wenn Lessing im Laokcon erzählt, Aleist habe es ihm als einem Freunde gesstanden, daß er sich auf seinen Frühling wenig einbilde.

Die Anmuth des Bleistischen Frühlings emspfinden nur die edlen und sanften Seelen, die ganz mit dem Dichter sympathiren, die sich mit ihm am Bache lagern, oder durch die Haine tanszen, die großen Gemüther, die nicht ein Kreis von bewundern spornt, die, tugendhaft wegen der Tugend, im stillen Schatten verborgen, Gestücke der Güte ausstreun, deren Leben dahin sließt, wie flare Bäche durch Blumen.

Selbst die Kunstrichter sind ben wenig Dichtern so einig über ihr Verdienst gewesen, als beg Aleist, und besonders ben diesem Gedichte von ihm, durch welches er nicht nur ein berühmter, sondern auch ein beliebter Dichter ward. Denn er hatte eine Gattung versucht, die nicht so sehr über den Horizont der Menge erhaben ist, er hatte

hatte sie zuerst, und mit Glück versucht. wurde sein Name dadurch bald den Ausländern befannt. Schon 1755 machte Tagliazucchi, dramatischer Dichter des Konigs von Preussen, eine italienische llebersetzung des Frühlings, wos von damals nur wenig Exemplare gedruckt wurs den, die aber in der größern Ausgabe von Bleist's Werken steht. So schon diese Uebersetzung auch der Sprache nach ist, so ist sie doch so fren und geschwätig, daß sie oft mehr eine Paraphrasezu senn scheint. Im vierten Briefe von des Herrn Aikolai Briefen über den Zustand der schönen Wissenschaften in Teutschland steht ein Versuch einer englischen llebersetzung. Im Jahr 1760 ers schien eine Uebersetzung in französischer Prosavon Herrn Zuber, die er nachher der Choix des Poesies Allemandes einverleibt hat. Ein Herr Bes guelin benutzte sie 1781, um eine freie Nachbils dung des Frühlings zu liefern. Ein Ungenanns ter verfertigte 1772 eine hollandische Uebersetzung. Ein hofnungsvoller Sohn des Herrn Probst Spalding gab 1783 eine sehr glückliche lleber= setzung in lateinischen Versen heraus.

Bleist-hat uns, so zu reden, die Geschichte eines Frühlingstages geliefert, und der Anblick Ec eines

eines Tages im Lenz giebt dem Gedichte Einheit: Er stellt sich auf einen duftigen Hügel, und betrachtet von da die Scenen der verjüngten Mo= tur. Erst erzählt er die Vorspiele des Frühlings, nun setzt er sich auf einen Fels mit immer grünen Tannen bewachsen, und beschreibt uns seine Aus= Das Bier und Dort bestimmt den sichten. Standort seiner Aussichten. Jest steigt er mit feiner Muse ins Thal, und besucht den häuslichen Landmann, seine Butte, seinen Bof, seinen Gar= ten, seine Wirthschaft. Jetzt eilt er unter dichte Lauben, behorcht die Schallmen der frolichen Hirten, beobachtet die Freuden der Thiere, und hort dem Gesang der Bogel zu. Eine duftende Wiese ladet ihn ein, ins Gras hingegossen, bewundert er in Gesellschaft seines Spaldings und Lirzels die Blumen, beobachtet die Bewohner eines benachbarten Teiches, die Gesträuche, die ihn umgeben, und die emsigen Bienen, die über dem Klee schwärmen. Ein Frühlingsregen über= rascht ihn, und nothigt ihn, unter einen Er= lenbaum zu flüchten, wo er ruhig diese Scene mit ansehen kann. Eine Beschreibung der er= quickten Natur endigt das Gedicht.

Man kann Bleisten so wenig als Thom= sonen beschuldigen, daß er die abwechselnden Materien seines Gedichts nicht gehörig verbun= den, die Theile dem Ganzen nicht genug unterge= ordnet habe. Wenn der historische Dichter That= sachen erzählt, so ist seine Ordnung die, in der er diese Thatsachen sich ereignen gesehn, oder gesehn zu haben vorgiebt. Die Ordnung des mahlerischen Dichters ist die Ordnung der Natur. Mag doch immer Bleist nur zu den dogmatischen und histo= rischen Dichtern gehören, wir lieben ihn darum nicht weniger, zu geschweigen, daß der mahleri= sche Poet viele Grade über den eigentlichen di= dactischen erhaben ist. Lessing erzählt im Laoz koon S. 175, daß Bleist vorgehabt habe, dem Frühling eine ganz andre Gestalt zu geben, und aus einer mit Empfindungen durchwebten Reihe von Bildern durchflochtne Folge von Empfinduns gen zu machen. Alsdann wurde ein lyrisches Ge= dicht daraus geworden senn, und dies neue Ge= dicht hatte Bleist machen konnen, ohne das alte zu verwerfen. Wir haben deswegen nicht Ursa= che zu glauben, daß in dem Frühling gar kein Plan sen, daß er die Menge von Bildern aus dem weiten Raume der verjüngten Schöpfung Cc 2 mill=

stillkührlich gerissen, und micht in einer natürlichen Ordnung vor seinen Augen habe entstehen, und auf einander folgen lassen.

Seinem fritischen Freunde Ramler haben wir es zu danken, daß der Frühling mehr Eins heit bekommen hat, als er nach dem ganz ersten Entwurfe des Dichters gehabt haben wurde. Bleistens erster Gebanke war, sich auf keine bekondre Jahrszeit einzuschränken, sondern die Reis. te des Landlebens zu schildern. Da er aber nicht aber die Beschreibung des Feldlebens im Fruh= ting hinauskam, so muste das Gedicht entweder Kragment bleiben, oder anstatt das Landleben nun der Frühling heißen, und auf die Beschreis bung eines einzigen Frühlingstages eingeschränkt bleiben. Der erste Entwurf des Gedichts, wo es noch das Landleben hieß, wo es wegen man= cher mußiger Zeilen noch 124 Berse mehr, und durchgehends weniger Harmonie hat, ist aus eis ner Handschrift, die Lange besaß, in des Herrn von Schirach's Magazine der teutschen Kritick B. II. Th. II. S. 19 u. f. abgedruckt worden.

In dem Jahr 1749 that Aleistben Gelegens heit einer Werbung eine Reise nach Zürch, wo er sich die Freundschaft aller dortigen berühmten Mäns Manner erwarb, und sich besonders in Zirzel's Umgang vergnügte, mit dem er schon 1747 in Potsdam eine vertraute Freundschaft errichtet hatte. Rur ein Meier von Knonau gab Herrn Immermann einen Zug für die Abhandhung vom Nationalstolz an die Hand. Ihm war an Kleissten nichts anstößig, als die preußische Unisorm.

— Als Offizier stieg Kleist so sehr in der Gnade des Königs, daß er nebst einigen andern Offizieren in Potsdam zu einem Gesellschafter an der Tasel des Prinzen Friedrich Wilhelmerwählt ward.

Ben dem Kriege, der im Sommer des Jahres 1756 ausbrach, folgte er seinem Regimente
nach Sachsen, und mit demselben kam er im
September in die Winterqurtiere nach Zittau.
Da er hier ausser den Wachen nichts zu thun
hatte, so schrieb er hier mehrere kleine Gedichte, besonders Joyllen, wozu ihm die vortreslichen
umliegenden Gegenden Anlaß gaben.

Noch vor Ende des Jahres 1756 erschienen Zu Berlin Gedichte von dem Verfasser des Frühlings. Ben dem Beifall, den der Frühling fand, muste er zu wiederhohlten malen aufgelegt werden. Ben jeder neuen Auslage hatte Pleist einige andre Gedichte beigefügt. Dasihm aber Ec z feine Berufsgeschäfte nicht gestattet hatten, die Res vision des Drucks selbst zu besorgen, so hatten sich viele Druckfehler eingeschlichen. Obige Sammlung aber revidirte er noch vor dem Ausmarsch selbst. DenAlnfang macht darinnen der Frühling nebst der Uebersetzung des Tagliazucchi. Darauf folgt: 1) Gemålde einer großen Ueberschwemmung, stand in dem ersten Entwurf des Frühlings, ward aber da= von abgesondert, als der Plan geandert ward. 2) Gedicht über die Unzufriedenheit der Menschen, Sulzern gewidmet, ein Anfangeines treflichen Lehr= gedichtes, das die Morallehrt, welche die Richts schnur von des Dichters eignen Handlungen war. 3) Fragment eines Gedichts von den Schmerzen der Liebe, worinnen Kleist auch als ein glücklicher Mahler der Leidenschaften erscheint. 4) Elegie an Doris von 1744 dadirt. Diese Doris war kein poetisches Geschöpf sondern der Dichter hätte sie wirklich, 1738 auf einer Reise nach Pohlen kennen lernen. Seine Achtunggegen sie verminderte sich auch nach= her nicht, da er durch ihre Vermählung mit einem andern die Hofnung vollig verlor, sie zu besitzen. Ihren Verlust beklagt er in dieser Elegie. Der Vorsatz, ein schönes inrisches Stuck, zeigt den Vorzug der Ruhe vor allem glänzenden Elende

Elende des Helden. Ein feierlicher und edler Ton herscht durch das ganze Gedicht. ist in seinen lyrischen Poesien originell, lebhaft, und stark, wenn sie gleich mehr Nachläßigkeiten, als die übrigen, haben. 5) Mengik, eine Idulle, oder Selbstgespräch eines Schäfers über die Entfernung seiner Geliebten. 6) Amynt, diese berühmte Elegie, oder Jdylle, in der die zärtliche Empfindung eines von seiner Schöne getrennten Liebhabers so rührend ausgedrückt ist. Benda's vortresliche Komposition davon ist bes kannt. Wenn Marmontel in seiner Dichtkunst von der dramatischen Form des poetischen Stils; und insbesondre von den melancholischen Selbst= gesprächen redet, führt er dieses Gedicht an, und übersetzt es fren in Versen. 7) Phillis an Damon, ein zärtliches und offenherziges Ge= ståndniß der Liebe. 8) Die Zeilung, ein ana= freontisches Lied, das es bedauren macht, daß Bleist in diesem Fach so wenig hinterlassen.

Am 1 Jenner 1757 siel ein Scharmützel zwischen Oesterreichern und Preussen zu Ostritz unweit Zittau vor. Das eine Bataillon, wor= unter der Major von Blumenthal, einer der vortressichsten Männer vom ganzen Regiment,

und

und Bleistens vertrautester Freund stand, nahm an dieser Action Antheil, Bleistens Bataillon blieb in der Stadt. Blumenthal blieb, und Bleist machte Tags drauf eine Grabschrift auf ihn, die nun in seinen Werken unter den Sinngedichten steht. Damals ward sie einzeln gedruckt, und der Lieutenant, der dem Major die Leichen= rede hielt, fagte sie zum Schlusse seiner Rede Im Frühjahr 1757 gieng Bleist nach her. Bohmen, uud wohnte der Belagerung von Prag Hier sang er die Ode an die preußische Ars mee voll erhabner Gesinnungen, großer Gedanken, und schönen Bilder. Zu Ausgang des Jahres ward er Major ben dem Hausenschen Regiment, und kam mit demselben nach Leipzig in Garnison. Hier konnte er mitten im Tumulte des Kriegs noch einige Ruhe genießen, und noch eini= gen Umgang mit den Musen pflegen. Nach der Schlacht ben Roßbach den 3 November 1757 übertrug der König Bleisten die Aufsicht über das große Lazareth zu Leipzig. Ein empfindlicher Auftrag für einen Menschenfreund, wie Bleist war. Für die Pflegung so vieler Unglücklichen zu sorgen, ihr Vater und ihr Troster zu senn, den tapfern Feinden ihre Gefangenschaft nicht füh: len

len zu lassen, der grausamen Art zu steuern, mit der man sie zu behandeln pflegt, die Einwohner der Stadt nicht wider sich aufzubringen, die zu ihrer Erhaltung beitragen musten, dies würden so vielen andern, als Bleisten, unmögliche Dinge gewesen senn, aber hier erwarb er sich die größte Liebe und Ruhm. Wer etwas ben dem Kommendanten zu suchen hatte, wendete sich zuerst an ihn.

Was er bisher unter dem Geräusche der Waffen gedichtet, gab er im Jahr 1758 unter dem Titel: Meue Gedichte von dem Verfasser des Frühlings heraus. Sie 'sind einer Haupt= manninn von Golz zugeeignet, von der Bleist sagt, daß sie zur Beföderung seines Glucks viel beigetragen habe. Man findet hier: 1) Dithy= rambe, ein schönes Trinklied. 2) Liebeslied, an die Weinflasche gerichtet. 3) Lied eines Lapp= landers, einer unsrer ersten Versuche in der farakteristischen Poesie. Es ware eben nicht nothig, zu wissen, ob Bleist ein wirklich sapplandisches Lied vor Augen gehabt habe, denn allenfalls brauchte er es nur, einige Nationalzüge daraus zu entlehnen; aber man findet wirklich ein solches Lied in Scheffer's Lapponia. 4) Lied eines Zannibalen nach einer Idee des Montagne. 5)

Grablied voll melancholischer Zärtlichkeit, und rührender Rlagen über die Schickfale der Welt. 6) Cephis, eine Joylle, erzählt die edlen und gartlichen Gesinnungen eines Junglings gegen einen Greis. In Bleist's Idyllen herrscht eine ungeschminkte Einfalt, die Empfindung wird durch feine lange Schilderung unterbrochen. Uebrigens ist dieses eine Gartneridplle. Die Abweichung von den gewöhnlichen Personen der bukolischen Dichter machte die Kunstrichter zuerst aufmerksam, den wahren Begrif des Schäfengedichts zu untersuchen. 7) Miron und Iris, gleichfalls eine Gartneridylle, ein Gespräch. 8) Irin, eine Ermahnung eines sterbenden Sischers an seinen Sohn, die schönste unter Bleistens Idyllen. Bertola hat sie in den Poesie diverse 1777 ins Italienische übersett. 9) Ein Gedicht nach Bion, dessen Naivetat Kleist glücklich nachgeahmt hat. Es steht unter den Idullen, weil es Bleist vermuthlich für eine Vogelsteller= Allein es gehört unstreitig zu. idylle gehalten. den kleinen anakreontischen Liedern, die man, gleich den Schäfergedichten, Idyllen nannte, weil beides in Bergleichung mit Ode und Epopee fleine Gedichte sind, und man damals noch keine fleine

so genaue Eintheilung der Dichtungsarten ges macht hatte. Bleistens Nachahmung hat selbst die Kurze vor dem Original voraus, und mit Recht hat Bleist den Schluß geandert. Denn, wenn der Alte ben dem Bion den Jüngling nur für jett warnt, ihm aber auf die männlichen Jahre Hofnung macht, den Amor fangen zu können, so könnte dem Jünglinge leicht die Lust ankommen, die mannlichen Jahre nicht zu er= warten. Das ist immer der Ton, in dem die Alten warnen, daß sie der Jugend das Vergnäs gen ohne alle Einschränkung untersagen. Bion's Verbot ist philosophischer, das ben Bleist natur= licher und poetischer. 10) Emire und Agathoks les, eine Erzählung, deren Erfindung besser, als ihr Vortrag ist. 11) Die Freundschaft, eine Erzählung in reimlosen Versen. 12) Arist, aus der Vergleichung dieser Erzählung mit Gellerts Erzählung der Reisende kann man Bleistens Manier im Erzählen am besten kennen lernen. Denn Bleist hat, wie er selbst sagt, hier Gels lert's Erfindung nach seiner Art eingekleidet, fürs erste dadurch, daß seine Berse keine Reime haben, vornemlich aber dadurch, daß er gleich im Eingange mehr mahlt, und Ausdrücke braucht, die für die Erzähe

Erzählung zu stark sind. 13) Der gelähmte Kras nich, die beste Erzählung dieses Dichters, nur scheint die Moral nicht passend genugzu senn. 14) Die Grabschrift auf Blumenthal. 15) Ein Ges mählde im Allgemeinen von den gewöhnlichen a= stern großer Herrn, eines der besten Bleistischen Sinngedichte, merkwürdig wegen der Berantwor: tung, die es dem Dichter zuzog. Seine Feinde waren boshaft genug, einige Zeilen davon auf eis nen König anzuwenden, den niemand eifriger ver= ehrte, als Bleist, und selbst'die Anmerkung: "Es giebt Regenten, denen dies Gemählde gar nicht "ähnlich sieht, und welchem von ihnen siehtes un= gahnlicher, als dem größten Monarchen, den jett "die Welt bewundert, so wie ihn die Nachwelt be= wundern wird? Ist es nicht allzuschwer, keine "Satiren zu schreiben, wenn man an alles das denkt, was jest in Europa vorgeht?" konnte die Berläumder; nicht befriedigen. Sie legten beson= ders die lettern Zeilen derAnmerkung auf das bos= hafteste aus, und ben jedem andern Monarchen ware es kein Wunder gewesen, wenn sie durch ihre Auslegungen Bleisten wirklich geschadet 16) Epigramm auf den Tod eines hatten. großen Mannes. 17) lieber Raphaels Bildniß,

von ihm selbst gemahlt, nach dem Italienischen. 18) Seneka, ein Trauerspiel, oder vielmehr nur der Entwurf eines Trauerspiels, das Kleist in Verssen auszuführen verhindert wurde. Zu geschweiz gen, daß Seneka kein schicklicher Held für das Trauerspiel ist, so hat auch dieser Entwurf zu viel Armuth an Handlung und Situation. Man hat eine schlechte Versisskation dieses Stücks, die zu Altona erschienen ist.

Im Jahr 1758 bekam Bleist zwen unangenehme, und gehäßige Geschäfte. Im Februar
muste er mit einigen Truppen nach Zerbst gehn,
um einen gewissen Marquis de Fraignes in Berhaft zu nehmen. Bon da ward er nach Berns
burg auf Exekution geschickt, aber das ganze
kürstenthum verehrte ihn wegen der milden Art,
womit er die strengsten Ordres vollzog.

Doch Bleist wünschte nun auch, an dem Ruhm im Felde Theil zu nehmen, und ersuchte deshalb den Prinzen Heinrich selbst, das Haussensche Regiment zur Armee zu ziehn. Nun stand er also unter der Anführung eines Feldschern, dessen Gesinnungen mit den seinigen so sehr übereinstimmten, der ein Freund der Wissenschafton, der Menschenfreund war. "Die Genschafton, der Menschenfreund war. "Die Belezens

"Tikolai, konnten Bleisten hier nicht fehlen, "und er theilte allemal seinen Muth dem Batail-"lon mit, das er kommandirte. Als sich gegen "Ende des Feldzugs die dsterreichische Macht ge-"gen Dreiden zog, und die preußische Armee "durch die Stadt marschirte, hatte das Hausen-"sche Regiment nebst noch einem andern die Ar-"rieregarde, und daben im plauenschen Grunde "die Kanonade der ganzen dsterreichischen Armee "einige Stunden lang auszuhalten. Bleist trug "damals sehr viel zur Behauptung dieses gefähr-"sichen und wichtigen Postens ben, wo durch die "ganze dsterreichische Armee ausgehalten wurde."

Unter lauter friegerischen Zerstreuungen ward das Gedicht Cisides und Paches geschries ben, das 1759 im Druck erschien.

Den, der fürs Vaterland den Tod nicht scheut, Erwartet dort sein Himmel, hier sein Ruhm, Und Schand', erwartet jeden feigen Mann!

Solche Gedanken beschäftigten damals Bleisten täglich, und aus ihnen ist dieses schöne Gedicht ents standen. Wir sinden hier den mahlerischen Dichter wieder; denn dies Gedicht ist mehr ein Gemähl=

de rührender kriegerischer Auftritte, eine epische Erzählung durch lebhafte Schilderungen beseelt, als eine Epopee, wofür es der Verfasser selbst nicht erkannte. Der zerschmetterte Jelon, dem sein Bruder aus Mitleid den Bogen auf die Brust sest, Paches, der den durstenden Cisides mit dem Blute der Erschlagnen trankt, und dem sterbenden Cikides den Pfeil aus der Wunde sieht, der Schildträger, der seinen Herrn auch im Tode begleiten will, sind eben so ruh= rende und große, als der nächtliche Ueberfall, die wütende Belagerung, der Feuerregen, und das Gefecht, schreckliche Scenen, und diese alle, in ein kleines Gedicht zusammengedrängt, thun die stärkste Wirkung. Die Gleichnisse dieses Ges dichts, die vielleicht ein wenig zu gehäuft sind, verdienten in einem Heldengedichte zu stehn: Die wohlklingenden Jamben, in denen es ges schrieben ist, machen das Ganze noch feierlicher. Zuber's französische Uebersetzung davon steht in der Choix des Poesies Allemandes.

Ben der Anzeige von Cikides und Paches in den Briefen, die neueste Litteratur betreffend, wurde der Pendant zu dem Grablicde, das schöne Geburtslied zuerst bekannt gemacht, das, nach Abwäs Abwägung des Wohl und des Wehe in der Welt, doch zuletzt den Schlußzieht, das leben sen mehr Lust, als Schmerz. Den Zug von der lerche, die in den Augen nicht, nur immer in den Ohrent ist, entlehnte Bleist aus den Gedichten des Sculteus, die ihm Lessing damals aus dem Manusscripte vorlas. Lessing (in Jachariäs auser= lesenen Stücken der besten teutscher Dichter B. II.) führt es eines Theils als einen Beweis von Bleistens gutem Geschmacke, der sogleich den schönsten Zug in Scultetus Gedichten bemerkt hatte, theiss als ein Beispiel seiner Bescheiden= heit an, indem er ausdrücklich von Lessingen verlangte, ben der künstigen Bekanntmachung jener Gedichte diese Nachahmung zu bemerken.

Im Anfange des Jahres 1759 begleitete Bleist immer noch den Prinzen Heinrich, gieng mit dessen Armee nach Franken, und nahm an allen Operationen derselben Theil, bald drauf aber gieng er unter dem Korps des General Sink zum Heer des Königs, das gegen die Russen stand, und bald bekam er Gelegenheit, hier seinen Muth zu zeigen. Denn am 12ten August ersfolgte die Schlacht ben Kunnersdorf. (In der Beschreibung seines Todes werde ich mich hier und

und da der Worte des Herrn Nikolai bedienen) Leute, die Bleisten den Tag vor dem Treffen, und selbst noch den Bormittag, als die Armee dem Feinde schon entgegen rückte, gesprochen, bezeugten, daß er sehr vergnügt und aufgeräumt gewesen sey. Er grif unter Anführung des Ge= neral Fink die rußische Flanke an. Schon hatte er mit seinem Bataillon dren Batterien erobert, daben zwölf starke Kontusionen empfangen, und war in die beiden ersten Finger der rechten Hand verwundet, so daß er den Degen in der linken Hand halten muste. Als Major war er eigents lich verbunden, hinter der Kronte zu bleiben, aber er ritt den Augenblick vor, als er den ver= wundeten Kommandeur des Bataillons nicht mehr erblickte. Er führte sein Bataillon unter einem entsetzlichen Kanonenfeuer der Keinde ges gen die vierte Batterie. Er rief die Fahnen sei= nes Regiments zu sich, und nahm selbst einen Kahnenjunker ben dem Arme. Er ward wieder durch eine Rugel in den linken Arm verwundet, nun faste er den Degen, den er nicht meht in der linken Hand halten konnte, wieder mit der verwundeten rechten, drang weiter, und war noch dreißig Schritte von dieser letten Batterie,

DD

als ihm durch einen Karteschenschuß das rechte Bein zerschmettert wurde. Er fiel vom Pferde, und rief seinen Leuten zu: Rinder, verlaßt euren Ro= nig nicht! Er suchte mit andrer Beihulfe zwei= mal wieder zu Pferde zu steigen, allein seine Krafte verließen ihn, und er fiel in Dhnmacht. Zwen Soldaten von seinem Regimente, und eis ner von dem Regimente des Prinzen Beinrich von seiner vorigen Kompagnie, den die Liebe zu seinem alten Hauptmann herbeirief, trugen ihn hinter die Fronte. Ein Feldscher wollte ihn eben perbinden, als dieser inden Kopf geschossen ward. Bleist machte eine Bewegung, seinem verwundes ten Arzte zu helfen, aber dieser fiel entseelt ben ihm nieder. Bald darauf kamen Rosacken, 30= gen ihn nackend aus, warfen ihn in einen Sumpf, und ließen ihn liegen. Sie wurden ihn getodtet haben, wenn er nicht mit ihnen polnisch hatte reden konnen, wodurch sie ihn für einen Pohlen von Geburt hielten. Ueber die feltsame Gesichts= bildung, und die begierige Mine eines Rosacken, der ihn auszog, sieng er an, zu lachen, und konnte auch nachher seine Gestalt nicht vergessen. Ermattet entschlummerte er hier eben so ruhig, als läge er in seinem Zelte. In der Nacht fan=

den ihn einige rußische Husaren, zogen ihn aufs Trockne, legten ihn ben ihrem Wachfeuer auf etwas Stroh, bedeckten ihn mit einem Mantel, und setzten ihm einen hut auf. Sie gaben ihm auch Brod und Wasser. Einer von ihnen wollte ihm einen halben Gulden geben, der Berwunde= te weigerte sich, es anzunehmen, aber der Hu: far warf es mit edlem Unwillen auf den Mantel, womit er ihn bedeckt hatte, uud ritt mit seinen Gefährten davon. Die Kosacken kamen am Mor: gen, und raubten ihm alles, was ihm die gut= herzigen Husaren gegeben hatten. Nackend lag er also wieder auf der Erde, bis gegen Mittag ein rußischer Offizier vorbeigieng, dem er sichzu erkennen gab, und der ihn auf einem Wagen nach Frankfurth an der Oder bringen ließ. Das selbst kam er gegen Abend in der aussersten Ent: kräftung an, und wurde ordentlich verbunden. Ben den heftigsten Schmerzen, die ihm der Berband verursachte, war er sehr ruhig. und sprach mit las bfters, verschiede= Frankfurtischen Gelehrten, au h den rußischen Offiziren, die ihn besuchten, mit grösten Seiterkeit. Eilf Tage der der Schlacht trennten sich die zerschmetters Db 2 ten

ten Anochen, und zerrissen eine Pulsader. verblutete sich stark, ehe der Wundarzt zu Hulfe kommen, und das Blut stillen konnte. Der heftige Schmetz verursachte ihm zwar einige kon= pulsivische Bewegungen, doch behielt er den völlis gen Gebrauch seines Verstandes, und starb mit dem Heldenmuth, mit dem er gefochten hatte. Der Professor Aicolai, unter dessen Gebete er starb, hat in der Trauerrede, die er ihm nach= her hielt, und drucken ließ, folgende Erzählung von Bleistens christlichem Ende gemacht: "Der Sterbende faltete seine Bande, er betete ungahe Mig: Mein Gott, mein Gott, erbarme bich mein, Jesus, mein Beilnad, mein Erloser, er= barme dich meiner! Sterbend schlang er feine Spände um meinen Hale, mit Innbrunst drückte ger mich oft an sein Gesicht und Brust, und nfagte: Ach, mein Freund, wie kann ich ihre "Liebe vergelten! Run betete er, und ward stils Mer! Ich betete, und fragte ihn dann: Berstehn Sie mich, liebster Freund? Sterben Sie "auf das Berdienst ihres Erlosers? den Tod in der Stimme antwortete er noch ein doppeltes Ja!" Die Feinde begruben ihn mit allen milis tairischen Ehrenbezeugungen. Als man ben der Beer:

Beerdigung keinen Offizierdegen bekommen konnte, um ihn auf den Sargzulegen, nahm ein rußischer Offizier seinen eignen Degen, und gab ihn dazu her. Nein, setzte er hinzu, ein so würdiger Offizier muß nicht ohne dies Ehrenzeichen begraben werden. Ausser den Gedichten, die man auf seinen Tod unter den poetischen Werken, von Uz, Bloz, und der Barschinnn sindet, und, ausser der Ode von Herrn Woses Mendelssohn, die in Herrn Wikolais Chrenges dächtnisse steht, hat Herr von Thümmel folgens de Grabschrift auf ihn versertigt:

Ihr Freunde des Geschmacks, beweint den eds len Kleift,

Den Menschenfreund, den großen Scist! Oft grif er der Natur zu Ehren Mit meisterlicher Hand nach Thomson's Sais tenspiel,

Er sang — boch zu beredtern Zähren Erweichte sich sein menschliches Gefühl. Ihr Kinder des Gesühls, gießt über die Gebeine Des Redlichen bethränte Blumen hin, Und, wenn wir ausgeweint, beweine Die eifersüchtge Nachwelt ihn!

Im Jahr 1770 gab Herr Kretschmann ein vortresliches historisches Lobgedicht auf ihn unter dem Titel: Der Barde am Grabe des Major von Kleist heraus, das nun in dem ersten Theil seiner Werke steht. Herr Nikolai ließ 1759 ein Ehrengedachtniß in Prosa auf Bleisten drucken, das mit dem Bildnisse des Dichters von Kauke begleitet ward. Bleistens Portrait, von Ber= nigeroth gestochen, steht vor dem sechsten Bande der Bibliotheck der schönen Wissenschaften. Nes ben den Bildnissen von Schwerin und Winterfeld in der Garnisonkirche zu Berlin hängt auch Bleis stens Portrait von Rodens Hand. Die Freund= schaft weint über seiner Urne, an der eine mit einem Lorbeerkranz umwundne Leier nebst einem Degen liegt. Im Jahr 1779 ließ die Freimaurerloge zu Frankfurth an der Oder Bleisten ein Denkmal errichten. Eine Pyramide, vierzehn Fuß hoch, darauf eine Rugel steht, von wels cher ein Schmetterling auffliegt, auf einer Seite der Pyramide steht das Brustbild des Dichters in weissen Marmor mit einem Kranz Eichenlaub, und einige Armaturen, auf der andern Leier und Schallmen Imit Epheu umwunden, und auf der dritten eini=

ge freimäuerische Sinnbilder in einem Kranze von Akazienzweigen. Auf der einen Seite sieht man eine lateinische, auf der zweiten eine französische, auf der dritten folgende Teutsche Innschrift:

Für Friedrich kämpfend sank er nieder, Co wünschte es sein Heldengeist, Unsterblich groß durch seine Lieder, Der Menschenfreund, und Weise, Kleist.

Noch habe ich einige seiner Gedichte nachzu: hohlen, von denen die Zeit der Berfertigung un= bekannt ist, nämlich: 1) Einladung auf das Land im December, ein Lied, das einige schone Züge hat. 2) Un Thirsis, ein Trostlied an den auch durch Gedichte bekannten Herrn von Ewald, der zu Bleistens vertrautesten Freunden gehörte. 3) Galathee, ein Schäferlied, voll Empfindung, wenn gleich die Betrachtungen eines Schäfers über seine schlafende Geliebte, und der Wunsch, der Klee zu senn, auf dem sie ruht, nicht neu find. 4) Damot und Lesbia, eine Nachahmung von der horagischen Ode: Donec gratus eram etc. 5) Gedanken eines trunknen Sternsehers, ein Lied. 6) Chloris, eine freie Nachahmung eines italie= D0 4

statue der Benus, an die sich Amor schmiegt, ein Epigramm. 8) Amor im Triumphwagen, ein Sinngedicht. Am Ende seiner Werke stehen noch prosaische Aufsätze, oder sieben Stücke von einem Wochenblatte, das Kleist einst in Zeiten der Ruhe mit einer Gesellschaft von Freunden unter dem Titel der neue Aufseher schreiben wollte.

Herr Ramler gab 1760 zu Berlin des Geren Christian Ewald von Bleist sammtliche Werke in zwen Theilen in Octav doppelt heraus, einmal in groß Octav mit teutschen Lettern, und vielen Wignetten von Meil, und einmal in klein Octav mit lateinischen Lettern. Er versicherte, daß Bleist seine Schriften in der Ordnung, mit den Verbesserungen, und Vermehrungen, wie sie hier das Publikum erhalten, schon zum Druck bestimmt, und sie in dieser Absicht den Händen seiner Freunde überliefert habe. In der kleinen Ausgabe stehn die dren Gedichte mehr: Un Doris, Gemålde einer Ueberschwemmung, und Fragment von den Schmerzen der Liebe. Die kleinere Auflage sst dfters, und noch 1778 wiederhohlt worden. Ben jeder neuen Auflage hat

Nenderungen gemacht. In die lyrische Bluzmenlese hat Herr Ramler zehn Gedichte von Bleist mit Aenderungen ausgenommen. Ein Inzpromtů, das Bleist 1757 zu Leipzig schrieb: Das Kind auf dem Weinachtsmarkte, habe ich im Almanach der teutschen Musen auf das Jahr 1772 zuerst drucken lassen. In einem pommerisschen Archiv, das 1784 angefangen ward, hat man auch ein Leben von Bleist geliefert.

## XXIV.

Mikolaus Dietrich Gisecke.

Mikolaus Dietrich Giseke ward den 2ten April 1724 zu Gunz in Niederungern gebohren. Seine Eltern waren Paul Giseke, teutscher lutherischer Prediger der Gespannschaft Eisenburg, und Katharina, eine gebohrne Kramerinn. Er D d 5 perlor feinen Bater, ale er erft fiebiehn Zage alt mar. Seine Mutter begab fich nach beffen Tobe. um ihre Rinder befto beffer ergiehen au fonnen, ju ihren Bermandten nach Samburg. Ihre lehren, und ihr eignes gutes Beifpiel legten ben bem jungen Gifede ben erften Grund jur Bildung feines Bergens. Doch auch fie ftarb ihm fruhgeis tig hinmeg. Samburg erfette ben feiner Er: giehung alles bas vollfommen, mas ihm bas Blud nicht gegeben hatte, und bies gefcah mit fo einer eblen Urt, bag er baben ben Muth behalten fonnte, ber feinen Rleiß im Studieren befeelte, und der feiner Danfbarfeit gegen feine Wohlthater ben mahren Werth gab. In Samburg legte er burch ben Unterricht vortreflicher Lehrer ben Grund in Sprachen, Runften, und Wiffenschaf: ten. Sier erwarb er fich, feiner Jugend uner: achtet, burch feinen liebensmurbigen Rarafter Die Rreundichaft vieler, Die feine Gonner maren. die Freundschaft eines Brodes, eines Aggedorn. und vieler andern murdigen Manner.

Ben dem Umgang mit solchen Mannern war es kein Bunder, daß Gifede so viel Kenntniffe, Geschmack, und gute Sitten auf die Universität Leiv-



Leipzig, wohin er 1745 kam, mitbrachte, als wenig Studierende von Akademien mit shinweg= zunehmen pflegen. Ausser einer großen Lehrbes gierde, die er besaß, befeuerte ihn das Beispiel jener Männer, und die Furcht, ihre Achtung zu verlieren, zu einem anhaltenden Fleiße, und er suchte sich in dem guten Rufe zu befestigen, der ihm die Aufmerksamkeit derselben erworben hat= te. Er legte sich daher unter der Anführung der berühmtesten Männer der damaligen Zeiten mit dem größten Eifer auf die theologischen Wissen= schaften, und suchte sie nicht blos seinem Gedächt= nisse einzuprägen, sondern sich auch durch eignes Nachdenken von ihren Wahrheiten zu überzeu= gen. Seine Mebenstunden gehörten der Dicht= kunst, die ihm die Freundschaft vieler vortref= licher Manner, eines Gartners, Gellerts, Ras beners (mit dem er gemeinschaftlich 1747 eine Wochenschrift-der Jüngling herausgab) Klops stock, Kramer, Joh. 21d. Schlegel, Joh. Elias Schlegel (mit dem er 1746 eine Sammlung eis niger Schriften zum Zeitvertreibe des Ges schmacks veranstaltete) u. s. w. erwarb. ließen ihn an den bremischen Beiträgen, und an den vermischten Schriften von den Verfassern

der Beiträge Theil nehmen, wo seine ersten poes tischen Versuche nicht ohne Beifall gelesen wurden.

Gegen das Ende des Jahres 1748 verließ er Leipzig, besuchte seine Verwandte und Freuns de in Hamburg, und beschäftigte sich darauf einisge Jahre zu Hannover und Braunschweig als Hosmeister mit Erziehung einiger jungen Leute aus anschnlichen Familien. An dem letztern Orste vertraute ihm selbst Jerusalem seinen Sohn an.

Im Jahre 1753 ward er als Prediger nach Trautenstein in der Inspection des Fürstenthums Blankenburg berufen. Er verheirathete sich in eben dem Jahre mit Iohannen Katharinen Eles onoren Bruse, einer Tochter eines ehmaligen Pres digers im Lüneburgischen.

Als er dies Amt ungefehr ein Jahr geführt hatte, erhielt er einen Ruf zu der Oberhofpredisgerstelle in Quedlindurg. Da hier ein Bramer sein Borfahrer gewesen war, und da er die Emspfehlungen eines Jerusalem und eines Bramers zu rechtsertigen wünschte, so hatte er hier keine geringen Erwartungen zu érfüllen, aber erstand diesem Amte, so jung er es auch erhielt, mit als

ler Geschicklichkeit, Treue, und Alugheit vor, die es erfoderte.

Im Jahre 1760 ward er von dem Fürsten Christian Günther zu Schwarzburg: Sonders: hausen als Superintendent und Konsistorialassessor berufen. Dieser Fürst hatte auf dem Karolinum in Braunschweig studiert, und mehr als eine Geslegenheit gehabt, sich von dem Werthe Gisckens, der sich damals als Hofmeister zu Braunschweig aushielt, zu überzeugen.

Dren Jahre lang befestigte sich Giscke durch einen unermudeten Eifer für das Beste der Kirchen und Schulen des Schwarzburgischen kandes in der Gnade des Fürsten, und in der liebe seiner Gemeinde, als er 1763 einen neuen Ruf als Senior nach Frankfürth am Mann er: hielt. Allein die Ueberzeugung, daß er ben dem Pertrauen seines Landesherrn und seiner Ge= meinde vielen Ruten stiften konnte, bewogen ihn, diesen ehrenvollen Ruf auszuschlagen. Die Freude seiner Gemeinde, daß sie diesen rechts schafnen Lehrer behalten sollte, war so herzlich, als allgemein, aber sie sollte ihn dem unerachtet nicht lange mehr besitzen. Denn zwen Jahre drauf ward er ihr, nach einer Krankheit von eis nigen

nigen Monaten, bep der man sich zuweisen mit der hofnung einer Besserung geschmeichelt hatte, entrissen. Er starb den 23ten Februar 1765 in einem Alter von vierzig Jahren. Er starb mit der Freudigseit eines Christen, und sein Zod war so lehrreich, als sein Leben gewesen war. Er hinterließ vier Sohne, und eine Zochter, wors unter der sätteste Sohneils Jahre alt war. Einer seiner Sohne, Paul Dietrich Giseke, gehört noch jest unter hamburgs Zierden, und hat sich in der Arzueiwissenschaft, bervorgethan.

Alle seine Aemter verwaltete Gisecke auf das gewissenhafteste, und war stets überzeugt, daß man noch wenig Anspruch auf den Ruhm eines rechtschafnen Mannes hat, wenn man in seinem Amte weiter nichts thut, als was die dürgerlischen Gesetze soden. So viel Geschäfte auch seine Memter mit sich brachten, so gehörte er doch nie zu denen, welche glauben, ein öffentliches Amt sey eine hinlangliche Entschuldigung, allen fernern Umgang mit den Wissenschaften aufzulschen. Ein Beweis seiner Ranzelberedsamskeit sie eine Sammlung von Predigten, die er 1760 zu Rostock drucken ließ, und wovon Herr Johann Avolph Schlegel 1780 zu Klensburg eis

nen zweiten Theil aus seinen Papieren herausges Die Stunden, die Gisecke von sei= geben hat. nen Amtsverrichtungen erübrigen konnte, wands te er auf das Studieren, und besonders auf die Dichtkunst. Seine Sitten bewiesen den Einfluß, den Kunfte und Wissenschaften auf sein Berg ge= habt hatten. Er war nie verlegen in Gegen: wart der Großen, er wuste, daß ihnen Ehrers bietung gebühre, aber er war unfähig, sich zur Schmeichelen zu erniedrigen. Gegen Geringere war er leutseelig, und gegen Arme wohlthatig, fein Gluck konnte seine Bescheidenheit überra= schen, und in unverdienten Unfällen zeigte er die Größe seines Herzens. Der Geschmack gab allen seinen Handlungen eine gewisse Anmuth, dennoch übersah er an Leuten, denen er fehlte, andre aute Eigenschaften nicht. Er hatte im Umgang ungemein viel Witz, aber er wuste ihn eben so glücklich zu unterdrücken, als zu brauchen. In seiner Jugend brauchte er ihn am liebsten, den steifen Schulstolz der Afterphilosophen zu züchtis Er war gegen das lob nicht gleichgültig, aber er glaubte, daß wenige die Kunst zu loben verständen. Er selbst rühmte das Gute, wo er es fand, aber nie übertrieben, und nie verschwen=

dete er sein Lob an Unwürdige. Zuweilen war er in Gesellschaften, wo er die Freiheitzu schweisgen hatte, zu stille. Kam es aber darauf an, die Rechte seines Amtes, der Wahrheit, der Tusgend, oder der unterdrückten Unschuldzu vertheisbigen, so war auch niemand so groß, daß er nicht die edelste Freimuthigkeit gegen ihn bezeigste. Seine Gattinn liebte er aufs zärtlichste, und seine Kinder sah er als seine Kreunde an.

Noch manches hatte er vor, als Schriftstels ler zu leisten, woran er durch den Tod verhinsdert wurde; z. E. eine Abhandlung über die Art, wie der teutsche Hexameter bearbeitet worden, eine Uebersetzung von den Freres ennemis des Racine, von Eduard und Eleonore des Thomsson, von Milton's verlornem Paradiese, und von Glover's Leonidas, einige moralische Erzähstungen, ein poetisches Schreiben von der Besschwerlichkeit des Geschmacks, ein Lehrgedicht von der Erziehung, ein poetisches Denkmal seis ner Freunde.

Seine in periodischen Schriften zerstreute Gedichte gab mit vielen ungedruckten Herr Gärts ner unter dem Litel! Des Herrn VI. D. Giscs Eens poetische Werke zu Braunschweig 1767 hers aus.

aus. Voran steht das Bildniß des Dichters von Gründler gestochen. Die Gedichte sind folgen Zuerst stehen moralische dermaßen geordnet. Gedichte, welche nützliche Wahrheiten leicht und fliessend vortragen, nämlich: 1) Gedanken von der göttlichen Regierung. 2) Empfindungen ei= nes Bußfertigen. 3) Lobgesang nach Thomson. 4) Ein unvollendeter Versuch vom Gebete, welches ein Lehrgedicht von vier Büchern in He= rametern werden sollte. 5) Trostschreiben an ei= nen Bater über den frühen Verlust seines Soh= 6) Schreiben über die Zärtlichkeit in der Freundschaft, worinnen das Herz des Dichters redet. 7) Schreiben an Zagedorn über den Einfluß des Geschmacks in das menschliche Leben. 8) Unvollendetes Schreiben an Herrn Gärtner über den Einfluß des Geschmacks in die Freund= schaft. 9) Schreiben an einen Freund von dem Werthe der Wissenschaften. Das zweite ist ein Versuch in geistlichen Liedern, der nur aus dren Liedern besteht, die es bedauern lassen, daß Gis sede nicht diese Dichtungsart häufiger bearbeitet hat. Drittens findet man vier Bücher Oden und In den Oden hat er zwar keine eigne Manier, sondern druckt bald Empfindung in E e Zlop?

Klopstock's Sprache aus, bald ahmt er Kras mer's Ueberfluß, und lange Perioden nach, doch gehört er, vornemlich in den reimlosen Oden, zu den glücklichen Nachahmern, und ist nicht leer von eignem Gefühl, und eignen Bildern. nemlich zeichnen sich die Oden auf den Frühling, Herbst, und Winter aus. Der Lieder sind nur wenige, und diese meistens mit Refrains ver= Auf der 145 Seite steht ein satirisches Gedicht auf die Gleichgültigkeit der Großen ge= gen Dichter und Dichtkunst. Unter der Auf= schrift Geschenk, an meine Daphne, folgen hier= auf viertens, vierzehn Oden, die er an feine Gats tinn richtete, und die ein Beweis seiner ehelichen Zärtlichkeit sind. Die fünfte Stelle nehmen fünf Kantaten ein. Die sechste Art von Gedichten ift die wichtigste in der ganzen Sammlung, nam= lich funfzehn Jabeln und Erzählungen, wozu un= streitig Gisede die meisten Talente besaß. Gine angenehme und naturliche Suada im Erzählen, eine leichte Versisikation, ein Reichthum an guten Wendungen, Bemerkungen, und naiven Einfällen zeichnen seine Erzählungen aus, die zuweilen noch weniger ermüden wür= den, wenn sie etwas kurzer waren. Sieben=

tens folgt ein Anhang vermischter Gedichs meistens in Rhapsodien von Ge= legenheitsgedichten bestehen.' Achtens stehn epigrammatische Gedichte, aus Martial, und Owen fren übersett. Den Beschlußmachen acht Briefe in Prosa, aber meistens mit untermisch= ten Versen. Das fruheste Datum, das in dies ser Sammlung poetischer Werke vorkommt, ist das Jahr 1745. — Herr Eschenburg in der Theorie und Litteratur der schönen Wissenschaf= ten S. 98 legt Giseden ein fleines Lehrgedicht, ben, das unter dem Titel das Gluck der Liebe in dren Gesängen, Braunschweig 1769 herauskam. Es schildert das Gluck des Liebenden, des Gelieb= ten, und des Verbundenen in reimlosen Jamben.

## XXV.

Johann Christoph Rost.

Sohann Christoph Rost ward 1717 den 7ten April zu Leipzig gebohren, und war der Ee 2 jüng=

jungste Sohn eines Kusters an der dasigen Thos maskirche, mit Magdalenen, einer gebohrnen Bechsteininn. Die einträgliche Stelle, welche sein Bater bekleidete, setzte denselben in Stand, seinem Sohne eine sehr gute Erziehung zu geben, und ihm nicht allein den dffentlichen, sondern auch den Privatunterricht der besten Schullehrer ertheilen zu lassen. Rost erwarb sich daher frah= zeitig eine grundliche Kenntniß der schönen Wis senschaften und der alten Litteratur. Als er feine akademischen Studien ansieng, wählte er sich vorzüglich einen Ernesti zum Lehrer, und Rath= geber. Ausser den schönen Wissenschaften studierte er die Rechte sehr grundlich, und wurde ein vortreslicher Lehrer derselben geworden senn, wenn er in Leipzig geblieben, oder wieder dahin zurückgekommen ware. Doch unterstützte ihn mehr fein gutes Genie, als sein anhaltender Kleiß. Seine Lebhaftigkeit, und ein Hang zum Vergnügen hielten ihn oft von seinen liebsten Studien guruck. Die Philosophie horte er ben Zofmann, und er hatte sie, unerachtet der ents sexlichen Dunkelheit, die dieser Philosoph über sein System verbreitete, so gut ins Gedachtniß gefaßt, daß er sie ben aller Gelegenheit sehr eif=

rig vertheidigte, und, wie es ben Dingen, die man am wenigsten versteht, zu gehnpflegt, sehr stolz darauf war. Er war auch, weil man das mals keinen andern Unterricht in der Poesie has ben konnte, ein Zuhörer von Gottsched, und Mitglied der Redners und Disputiergesellschafzten, die unter dessen Aufsicht standen. Er suchte damals auf alle nur mögliche Art, Gottscheden zu gefallen, und sein erster Versuch in der Poesie waren — Lobgedichte auf denselben. Folgende Stelle aus einer Kantate an einem Gesburtstage von Gottsched, die er im Ramen seis ner Zuhörer versertigte, mag zur Probe dienen:

Schneibet in die zarte Rinden Unstrer Linden Unstres Gottscheds Namen ein! Er lebt zwar schon in seinen Schriften, Doch, wenn wir ihm dies Denkmal stiften, So wird er doppelt ewig seyn!

Indessen soll es doch ungegründet senn, was einige haben behaupten wollen, daß er irgend eine Wohlthat von Gottsched genossen, oder auf irgend eine Art von ihm wäre empfohlen worzden. In seine Universitätsjahre fällt noch ein Ee 3

andrer Berfuch in der Dichtkunft, gleichfalls ein Gelegenheitsgedicht, namlich auf eine Promotion, wovon ich, vornemlich wegen des lateinischen Splbenmaases, das er darinnen nachgebildet, folgende Strophe anführe:

Wenn die Mutter — wie mußich nicht lachen! — Sonft die feurigen Tochter bewachen, D fo fieht jest jede mit Ruh Den verliebten Bedienungen ju!
Seh ich doch selbst die artigen Kinder, Wie sie sich um die Wette bemuhn, Eine dich vor andern geschwinder
In das Netz der Berbindung zu ziehn.

Selbst, ehe er noch wiber Gottsched die Feber ergriffen, aufferte er gegen seine Bekannte Gesinnungen, die er von einem Schüler Gottsched nicht erwartete. Er hatte sogar anfangs mehr einen Hang jum Schwülftigen, als zur leichtern Poesse. Denn er sagte einst zu herrn Bastner, Laller habe lauter gemeine Gedanken. Die Freundschaft bes herrn Kasiner, ber damals noch in Leipzig studierte, suchte Rost sehr anger legentlich, allein Kastner, welcher einen emsigen Bleiß tiebte, fioh seinen Umgang. Dies war die erfte

erste Veranlaßung eines Zwistes zwischen diesen beiden Männern, der zu beider Ehre nur in Satiren ausbrach, die man ben Magisterproppotionen verbrauchte.

Unter allen Gattungen der Poesie hatte Rost gleich vom Anfang die meiste Neigung zu Schäfer: gedichten. Die teutsche Sprache hatte damals in dieser Gattung nochnichts, was ihn zur Nachah= mung hatte reigen konnen, er muste dann durch eis nige Schäferspiele, die damals Mode waren, auf diese Idee gebracht worden seyn. Ohngefehr in den Jahren 1734 und 1735 wagte er sich zuerst, auf Ermunterung eines jungen Grafen von Holzendorf, in dieses Feld. Er hatte nicht die Absicht, die Empfindungen der glücklichen Mens schen eines goldnen Zeitalters auszudrücken, und man sucht also ben ihm edle Gesinnungen, und süße Gemählde vergebens. Er wählte Hand= lung, und den Ton der Erzählung vermuthlich deswegen, weil dies mit der Leichtigkeit übers einstimmte, die er ben allen feinen poetischen Ars beiten gehabt haben soll. Seine Personen sind keine veredelten Geschöpfe, sondern moderne landleute, die mehr Schalkheit, als die Arkas dier, aber doch weniger, als die Städter, bes Ge 4 sigen'

Da er mit Lafontainen einerlen muthe Abficht batte, Uneforten von ben Schwachheiten bes ichonen Gefchlechts mitzutheis Ien, fo meinte er es mit bemfelben noch beffer. als jener, ba er die Scene in die Schaferwelt leate. benn fo gab er feinen Gefchichtchen ein roman= haftes Unfeben. Bugleich erfcbeinen fie baburch unschuldiger, da fie fich unter Leuten ereignen, die Die Worte Cheburch, Sureren, und Unaucht nicht fennen. Gben bies macht aber feine Er= gablungen verführerifch, ba fie mirtliche Lafter als Unfduld vorftellen. In Bergleichung mit Lafontainen verdient Roft nicht wolluftig. fonbern nur ichalfhaft zu beigen. Er lagt meiftens ben Borhana noch ju rechter Beit fallen. und. wenn er ja die Ratur in ihrer Racttheit zeigt, fo fieht man ben ihm boch nicht buhlerische Runfte einer verfeinerten Wolluft. Heberhaupt werben Roftens Schafergebichte, und abnliche Doefien entweder von folden Leuten gelefen, Die gar feis ne Grundfase pon Tugend haben, und diefen ift Tein Dichter etwas nute, oder von folden, be nen es icon bas Berucht gefagt hat, bagfie hier Dahrung für ihre Reigung finden murben. Bos ftens Schafererzählungen find nicht fomisch, weil



er weder Personen aus dem niedrigsten Stande, noch solche aus dem höhern auftreten läßt, die er mit Spötteren degradirte, sie sind also auch um deswillen minder gefährlich. Uebrigens hüte man sich ben Rosten den so oft verlachten Schluß von dem lüsternen Dichter auf sein zügelloses Leben zu machen. Rost sagt zwar im And fange eines spätern Gedichts:

Ich, der ich sonst geglaubt, daß ich gehohren ware,

Des Bacchus achter Knecht, ein Priester ber Enthere,

Woll, wie Anakreon, fark, wie Dvid, zu senn.

Allein er sagt es mehr, um den Virgil zu parodiren, als seinen eignen Karakter zu schilzdern. Ich räume es ein, daß die Jahre, in denen er seine Erzählungen schrieb, ihn zu dies ser Art von Nachahmung bestimmt haben mögen. Vielleicht war es aber auch sein allgemeiner Hang zur Satire, der ihn dazu antrieb. Wesnigstens wird ihn manche Schöne, die ihn liest, boshaft nennen, und sich an ihm zu rächen wünschen. Man hat mich sogar versichert, daß er derzleichen Erzählungen in seinen trübesten

Ce 5

Stuns

Stunden aus einer Art von Misantropie aufgesett, und die Erfahrung lehrt es, daß oft die Misognne diesenigen sind, die keusche Ohren am wenigsten schonen. Seine Gedichte von dieser Art kamen unter dem Titel Schäfererzählungen zuerst 1742 zu Berlin heraus, um welche Zeit Rost sich daselbst muß aufgehalten haben. Denn die Zueignung derselben ist aus Berlin vom 24= sten Februar datirt, und an den sächsischen Hof= rath und Residenten von Siepmann gerichtet, der einer seiner vornehmsten Gonner in Berlin Er sagt darinnen von seinen Hirtenge= schichten selbst also: "Ich habe mich bemühet, "das Schalkhafte mit dem Unschuldigen und 11n= ngezwungenen zu verbinden, und, da meine Abnsicht nur zu belustigen gewesen ist, so wird es "mir sehr gleichgültig senn, wenn mich noch eini= nge hier und da feufzende Tartuffen verdammen "sollten." Dennoch nennt er sich weder auf dem Titel, noch unter der Dedikation, wie dann mit seinem Wissen und Willen nie etwas unter seinem Namen erschienen ist. Die Erzählungen wurden in ihrer ersten Erscheinung mit der groß sten Begierde gelesen. Innhalt und Faklichkeit empfahlen sie auch denen, die sonst poetische Lekture

ture nicht achteten. Gang, Dialog, und Aus: druck haben ben Rost das Natürliche, das so leicht scheint, und doch so schwer ist. Nur spar= same Reflexionen hemmen den Lauf der Erzäh= lung, aber sie sind allemal passend. Er erzählt simpel, leicht, und vertraulich, nicht gedrängt, aber doch nicht plauderhaft. Es fehlt ihm nicht an naiven Zügen, und an ungezwungnen Scher= Der Schmuck seines Stils ist maßig, seine Beschreibungen gar nicht mahlerisch, und über= haupt scheint er mehr Witz, als Phantasie, be= sessen zu haben. Erfindungen und Wendungen sind ihm eigen; die Versifikation fließt ohne Un= stoß fort. In der ersten Ausgabe findet man folgende Stücke: 1) Die eilfertige Schäferinn. Ein Schäfer, der Gelegenheit findet, seine Liebe zu erklären, und eine Schäferinn, die immer eilt, und immer bleibt, machen die beiden nai= ven Situationen dieser Erzählung aus. 2) Die bezauberte Phillis. Der Zauberer ist von der Art, wie ihn Herr Weiße in dem Liede beschreibt: Ihr Mådchen, flieht Damoten u. s. w. flieht hier das Mådchen nicht, und es kommt auch keine Mutter dazwischen. 3) Der blode Schäfer, eine von mehrern Dichtern bearbeitete

Joee. 4) Die geprüften Mutterlehren, eine der besten Erzählungen, der Borwitz der Agnese macht sie unterhaltend. 5) Das Zeisignest, von Seiten der Moral die berüchtigste Erzählung. Weil sie aber vorzüglich leichterzählt ist, riethen, so lange der wahre Berfasser unbekannt war, die damaligen Leser sogar auf Gellert. 6) Die Schäferstunde, an Schönheiten des Details ist diese Erzählung die reichste, auch ist sie die einzige, die eine mahlerische Stelle hat. 7) Die gewissenz hafte Schäferinn, die sich aus Gewissenhaftigkeit von ihrem Schäfer alles wiedergeben läßt, was er von ihr erhalten. 8) Der verliebte Alte, der verlacht, und verspottet wird.

Schon im Jahr 1741 erschien zu Berlin ein prosaisches komisches Heldengedicht, oder vielmehr nur eine Erzählung: Die Tänzerinn, welche einige einem gewissen Lamprecht, andre aber Rosten beilegen. Sie hat in der That einige Stellen, die in Rostens erzählendem Tone sind, und das Ganze wäre seiner nicht unwürdig, zusmal, wenn man es als den ersten Versuch dieser Art in unsere Sprache betrachtet. Ich habe das Gedicht im zweiten Theile der Anthologie der Teutschen drucken lassen. Uebrigens ist eine Stelle

Stelle von Bodmers Trauergedicht auf Drolslinger, wo er erst den Verfasser der Tänzerinn, dann Sucro, und dann erst Rosten karakteris sirt, ein offenbarer Beweis, daß Bodmer letztes ren nicht für den Verfasser gehalten hat.

Ob ich gleich die eigentliche Dauer von-Rostens Aufenthalte in Berlin nicht genau bestimmen kann, so war er doch im Jahre 1743 wieder in Leipzig, und gab daselbst ein Schäfer= drama die gelernte Liebe in einem Aufzuge her= aus. Schönemann brachte es unter dem Titel der versteckte Zammel auf die Bühne, es ward in seiner Neuheit sechszehnmal hintereinander gespielt, und noch heutzutage führt man es zuweis 1en, doch meistens durch Anaben auf. Ich weiß nicht, ob Rost dieses kleine Stuck selbst fürs Theater bestimmt hat. Es ist nichts, als eine Reihe von Schäfergesprächen, die ganz gut dia= logiet sind, in denen aber die Sprache oft zu sehr sinkt. Handlung fehlt ganz, und der ver= steckte Hammel interegirt nicht. Der Titel ges lernte Liebe ist sehr willkührlich, weil er sich nur auf eine Stelle bezieht, wo eine Schäferinn eine Beschreibung von der Liebe verlangt, und der Schäfer, nachdem er sich vergebens bemüht, sie recht

recht zu beschreiben, seinen Vortrag durch Küße unterstützt.

Im Jahr 1744 gab Rost seine Erzählungen neu und vermehrt heraus unter dem Titel: Ver= such von Schäfergedichten, und andern poetis schen Ausarbeitungen, Dresden, ben Walther in Octav, welche Ausgabe nachher öfters, zu= lett 1768,! wiederhohlt worden. Die Vermeh rungen dieser Ausgabe bestehn zwar aus sitt= lichern, aber auch an poetischen Verdiensten ar= mern, folgenden Stucken: 1) Thirsis und Bos tydon, ein Schäfergespräch, oder vielmehr nur ein ländlicher Dialog, der nur einige wenige Maivetaten hat. 2) Thirsis, oder die grausame Schäferinn, ganz ernsthaft, aber in der ernst= haften Poesie ist Rost nur mittelmäßig. Thirsis und Silvander, ein Gespräch, hat doch aber etwas Handlung. 4) Un Doris, eine sehr matte Elegie. Aber Rost sagt auch hier einmal in; völligem Ernste:

Hohlt, språch' ich, wer da will, den großen Gunther ein!

5) An Doris, oder die Flucht aufs Land, ein Lied, das nur ein Paar erträgliche Strophen hat hat. 6) An Doris, eine sehrkalte Versicherung der Liebe. 7) An Doris. Den schlechten Lon dieses Gedichts beurtheile man aus folgender Probe:

Mit Ungeduld verliebter Sinnen Bestimmt man nicht der Zeiten Lauf, Und ben dem heftigen Beginnen Geht unsre Lust am ersten drauf.

8) Die Jugend, eine Ermunterung zum Gebrauch derselben. So lange das Gedicht blos didactisch ist, schleicht es matt dahin, aber der Dichter lebt auf, sobald er auf seine eigne Philliskommt.

9) An Doris. In den Gedichten, welche Zärtslichkeit ausdrücken sollen, sehlen Rosten Phanztasie und Pathos gänzlich.

10) An Phillis.

Der Dicher sagt zwar zu ihr:

Sprich, was du willst, von mir, nur nicht, das meine Liebe

Zu wenig Feuer hat, und allzuschläfrig ist, aber in dem Gedichte sieht man nichts von Feuer. 11) Die Tugend — Wie? Ein Rost predigt Tugend? — Nicht anders! Ja dies Lied ist ihm auch sogar besser gelungen, als alle die

die Gedichte an Doris. Es hat viele starke Stelsen. Ich führe die letzten Strophen daraus an, nicht als die schönste, sondern wegen der Gesinsnungen, die sie enthält:

Die Tugend ist des Lebens werth zu achten, Und, wer sie treibt, erfüllt der Vorsicht weis ses Ziel.

Ihr Stand ist der, wornach die Klugen trachten, Und Wis ist ohne sie ein leeres Schattenspiel. Rein Lehrer kann der Welt mit Nachdruck rathen, Er lehre dann zugleich durch seine Thaten.

Sieht man nun auf Rostens Lebenswandel in seinen spätern Jahren, so bemühte er sich, so tugendhaft zu handeln, das auch diejenigen das durch befriedigt senn können, die von ihm eine Bereuung einiger seiner Gedichte verlangen möchsten. Noch sind in dieser Sammlung zwen Schäsferlieder, aber lyrische Gedichte gelangen Rosten weniger, als Erzählung. Herr Zuber hat in der Choix des Poesies Allemandes das Gesdicht an Doris N. 5 und die bezauberte Phillisächerset.

Von Schäfergedichten gieng Rost zur Sastire über, und der erste Gegenstand derselben war

war sein ehmaliger lehrer Gottsched, dessen Schwäche er damals schon eingesehen hatte, als er noch Lobgedichte auf ihn machte. Gottsched war 1739 mit derselben Theaterprinzipalinn Neuberinn zerfallen, mit welcher er bisher ge= meinschaftlich an der Reformation der teutschen Buhne gearbeitet hatte. Die erste Gelegenheit war, daß die Meuberinn eine Uebersetzung der Alzire des Licentiat von Stüren der Ueberse= tung der Gottschedinn vorgezogen hatte. der Zeit suchte Gottsched in seinen Schriften ben aller Gelegenheit die Ehre der Weuberinn zu schmalern, da aber sein Ruhm schon sehr zu sin= ken ansiena, so schonte sie seiner nicht, sich mit den Waffen, die sie in Handen hatte, und suchte ihm vom Theater herab lächerlich zu machen. Endlich ward der Streit so heftig, daß die Neuberinn 1741 sogar ein satirisches Vor= spiel der allerkostbarste Schatz verfertigte, wor= innen ein Tadler vorkam, der auch lächerlich angekleidet, Gottscheden vorstellen sollte. Mis Gousched von ihrem Vorhaben benachrichtigt ward, wirkte er ben dem Rathe ein Berbot dieses Vorspiels aus. Da aber gerade der Hofzu Leip= zig anwesend war, ben welchem Gottsched we=

Ff

nig Kreunde hatte, so wirkte die Meuberinn dennoch eine Erlaubniß aus, das Borspiel auf: zuführen. Es ward nun zweimal gespielt, und das Gelächter war nun desto allgemeiner, je mehr Gottsched schon zuvor das Publikum dars auf aufmerksam gemacht hatte. Dieser kleine Vorfall war an sich komisch, aber dadurch wur= de er merkwürdig, daß Gottsched nun allen Einfluß auf das teutsche Theater verlor. Ueber= dies war er auch schon so vielfältig verspottet, daß es nicht schwer war, ihn zum Helden einer Dunciade zu machen. Dazu machte ihn Rost, indem er über jene Begebenheit das Vorspiel, ein satirisch zepisches Gedicht in fünf Gesängen schrieb, wozu er auch durch verschiedne Personen des Hofes, z. E. durch die Gräfinn Mozinska ermuntert wurde. In einem Brief vom 4 Dec. 1743 schreibt Rost in einem Briefe an Bodmer (der 1781 in den litterarischen Pamphleten ge= druckt worden) von der Veranlassung dieses Ge= dichts selbst also: "Zu der Zeit, als der von Ihnen so nachdrücklich gedemuthigte Professor in "Leipzig die Thorheit mit der Menberinn bengieng, und sich durch verschiedne andre Umstån: "de einen großen Feind an den Grafen von "Brühl

Brühl machte, befand ich mich noch in Berlin. Muf Zureden einiger meiner Freunde daselbst nsieng ich an, den ersten Gesang von meinem "Vorspiele zu verfertigen, ohne ernstliche Ab= nsicht, dieses Gedicht jemals zu vollenden: Ich war auch noch nicht weiter gekommen, als ich mach Dresden reiste. Ben meiner Ankunft er= nählte ich einigen Bekannten, mit welchen ich noft die gottschedischen Thorheiten belachte, mei= men Anfang von diesem Gedichte. Man ermun= nterte mich fortzufahren, und versicherte mich ndes Grafen von Brühl besondre Gnade, wenn nich dieses Gedicht würde drucken lassen. Ich "brachte es also zu Stande, jedoch ohne den "Entschluß, es in den Druck zu geben, weil mir Bottscheds mächtige Anhänger mehr als zu gut "bekannt waren, und ich ohne höhern Schut "das Gefährlichste daben zu fürchten hatte. Alnlein man las meine Arbeit dem Grafen vor, sie ngesiel ihm, er versprach, mich nicht nut wider nalle Verfolger zu schützen, sondern sich auch meines übrigen Glücks so anzunehmen, daß ich mie bereuen sollte, auf die Gnade eines großen "Herrn getraut zu haben. Ja dieser Minister ngab sich selbst die Mühe, jeden Bogen, der

8f 2

aus der Presse kam, nochmals selbst durchzuses hen. Ich wollte Sie selbst bitten, mir zu die= ger Gnade Gluck zu wünschen, wenn sich das Blatt nicht allzubald gewandt hatte. war mein Vorspiel heraus, so hatte ich zwar "das Vergnügen, eine Schrift verfertigt zu ha= ben, die verschiedne ben Hofe ergötzte, allein wu gleicher Zeit stürmte eine abscheuliche Menge ngottschedischer Anhänger, unter welchen sich wiele der Vornehmsten des Hofs befanden, auf mich zu. Und die einzige Probe der Gnade, auf die ich mich verlassen hatte, bestand darin= men, daß man die Gefangenschaft, und die Ins "quisition verhinderte, mit welchen das Konsis ftorium wider mich verfahren wollte. "habe ich für meine Arbeit nicht zu hoffen. Das "Gluck hat mich in sehr eingeschränkte Umstände wersett. Man denkt micht mehr daran, mir "versprochenermaßen eine Befoderung zu ertheis mlen, man schlägt mir alle Vorschläge ab, und nich muß wohl gar horen, daß ich ein gefährlicher "Mensch sen." — Das Vorspiel erschien 1743 auf zwen Quartbogen, und wurde sogleich auf Gottsched's Ansuchen konfissirt. Es ward daher selten, und gieng lang in Sandschriften herum, bis Die.

die Schweitzer, denen nichts willkommner senn konnte, noch in demselben Jahre zu Bern es erst in Quart, dann in Octav unter dem Titel wie: der auflegen liessen: Britische Betrachtungen und freie Untersuchungen zum Aufnehmen, und zur Verbesserung der teutschen Schaubühne, und einer Juschrift an die Frau Meuberinn. Es sind namlich dem Vorspiel aus schweizeri=, schen Federn bengefügt: Kritische Betrachtungen über Gottsched's Ihpigenia, Lob der Nachläßig= keit in derfelben, Kritick des fünften Aufzuges derselben, und kritische Untersuchungen der ins nerlichen Beschaffenheit des Kato von Gottsched. Zu den Anmerkungen, worinnen Kosteinige An= spielungen seines Gedichts erläuterte, fügten sie noch andre bittre Erklärungen hinzu. Weil diese mit F. und R. bezeichnet waren, sagte Gotte sched, nachdem er sie gelesen, sie rührten von einem Flegel, und von einem Reckel her. Im Jahr 1769 gab ein Ungenannter unter Rost's vermischten Gedichten auch das Vorspiel wieder heraus, ließ viele Noten hinweg, und setzte eine Zuschrift an Bodmer, und eine katirische Vor= rede vor (die in dieser Sammlung befindlichen Gedichte die Machtigall, und der froliche Jung:

ling

ling sind nicht von Rost.) Ohne Gottscheden zu hassen, kann man behaupten, daß das Vor= spiel daß beste Gedicht von Kost sen. Der ach= te, reiche, und feine Witz darinnen muste auch denen gefallen, die gar nichts von Gottscheden wüsten. Es ist eine von den wenigen personlichen Satiren, welche die individuelle Gelegenheit, die sie veranlaßte, überlebt haben. Rost hatte unser Boileau in der Satire werden konnen, wenn er in dieser Sphare geblieben ware. gleich gehört dies Gedicht in Ansehung des Plans, der Karafterisirungen, der Parodirung ernsthafter Heldengedichte, der Fronie, der Ma= schinen, und der Versisikation zu unsern besten komischen Epopeen. Will man das Vorspiel ein Pasquill nennen, so ist wohl nie ein Pasquill mit mehr Genie geschrieben worden.

Die Neigung zu reisen, und die vereitelten Aussichten zu einer Beföderung bewogen Rosten nochmals, nach Berlin zurückzukehren. Hier, wo er ungefehr ein Jahr blieb, arbeitete er an der politischen Zeitung, die Haude und Spener vers legen.

In wiefern die Vermuthung gegründet sen, die in den Zallischen Bemühungen Ih. II. S.

483 geäussert wird, daß Rost die Gedichte des Herrn von Königgesammelt, und 1745 zu Dres: den herausgegeben habe, kann ich nicht sagen.

Rachdem Kost in sein Vaterland zurückgestehrt war, empfahl ihn sein Gönner der Herr von Siepmann an den Grafen Brühl, der ihn im Jahste 1746 zu seinem Sekretair und Bibliothekar, ansfangs mit dreihundert, nachher mit sechshundert Thaler Gehalt machte, ja ihm noch einen Adjunkt beigab. Zu Dresden verheirathete er sich mit einer Schwester des Herrn Professor Gärtner in Braunsschweig, die ihn nebst dren Söhnen überlebt hat.

Im Jahre 1752 machte Rost ein Epigramm auf die berühmte Theaterprinzipalinn Bochinn, welches mir aber nicht vollständig bekannt ist. Wenn ein Sinngedicht, das in der Zürcher Wochenschrift Crito unter Rostens Namen vors kömmt, ihm nicht aus Fiction beigelegt worden, so gehört es in dasselbe Jahr. Es heißt:

Auf die Vereinigung zwischen Pyladio und Orestrio.

Die Freundschaft hat kein gleichers Imen, Als Dudeldum und Dudelden.

The state of the s

Es bezieht sich auf das kob der Beistes und Gemüthsvereinigung der beiden Poeten Sachssens und Desterreichs, das in den poetischen Briessen von Gottsched, und von dem Herrn von Scheyb steht, und ist blos Parodie eines Einsfalls von Swift über den Streit zweier Tonskünstler.

Die komische Oper des Herrn Weiße: der Teufel ist los, die am 6ten October 1752 zum erstenmal von der Rochischen Gesellschaft auf die Leipziger Bühne gebracht ward, machte un= gemeines Aufsehen. Der Beifall, den sie fand, erregte die ganze gottschedische Schule, und jeder Gottschedianer beeiferte sich, die Unregelmäßigkeit dieser Oper zu erweisen. Gottsched selbst eiferte Theils wider diese Operette, theils wider die Furis en, die in den Opernballetten zu Dresden erschienen waren, in einem französischen Briefe an den dama= ligen Directeur des Plaisirs den Herrn von Dieskan. Allein zum Unglück war dieser ein Beschützer der Bochischen Gesellschaft, und ließ es also ge= schehn, daß von diesem Brief eine Menge Ab= schriften gemacht wurden, die Gottscheden auch wegen der franzbsischen Schniper seines Briefs wenig Ehre machten. Gottsched glaubte, Roch

und seine Schauspieler hatten diese Abschriften verbreitet, und fieng deswegen einen Prozeß an. Diese Händel veranlaßten ein Schreiben eines Teufels an Zerrn G. Kunstrichter der Leipzi: ger Buhne in Knittelversen, daß 1753 in Druck erschien, und das jest im ersten Theile der 2m= thologie der Teutschen zu finden ist. Man hat eine Epitre du diable à Voltaire, aber anders schreibt der Teufel an Voltaire, anders an Gottsched, mit diesem spricht er im Tone des Quodlibets. Das Gerücht der damaligen Zei= ten war getheilt, einige hielten einen gewissen Magister Steinel für den Verfasser des Schrei= bens, - vermuthlich, weil dieser Prologe und Schauspiele für die Bochische Gesellschaft zu verfertigen pflegte, andre aber mit mehr Wahr= scheinlichkeit Rosten, nicht blos wegen seines ehmaligen Ausfalles auf Gottsched, sondern auch, weil er es liebte, Knittelverse zur Satire zu brauchen. So geht auch noch ein anders Be= dicht von ihm im Manuscript herum: Der Teu= fel an die Frau Brebsinn. Je seltner in unsrer Sprache burleske Versuche sind, desto mehr Auf= merksamkeit verdient jenes Schreiben. Da wir keinen Butler, und keinen Marot haben, so 8f 5 fonns

konnte der Verfasser zu seiner Absicht nichts an= ders, als Knittelverse, wählen. Ich will nicht untersuchen, ob sie völlig in Bans Sachsens Geiste geschrieben sind, allein so viel ist gewiß, daß dieses Schreiben seinem Verfasser Ehre macht, und gewiß auch die zum Lachen nothigt, deren Delikatesse sonst geneigt senn mochte, es plump zu nennen. Auffer dem Herrn von Dies= kau wuste niemand um den Druck dieses Schrei= bens, als der (nachherzu Petersburg als Staats= rath gestorbne) Wüller, und der Verfasser. Da Gottsched gerade damals eine Reise vor hatte, so ward es veranstaltet, daß er auf allen Stas tionen das Schreiben vorfand. Im Vosischen Musenalmanach für 1783 stehen folgende Verse ben Gelegenheit der Epistel des Teufels an Gotts sched, die, ich weiß nicht, ob der Madam Gottsched angedichtet, oder im Ernst beigelegt merden:

Hoft ist des Teufels Sefretair, Dies Amt ist ihm gar eben recht, Denn, wie der Herr, so ist der Knecht. Um diese Zeit unternahm Rost, eine Sammlung von Briefen von mehrern Verfasssern als Muster des Briefstils herauszugeben, und ließ in der That fünf Bogen davon drucken, aber hier hielt er inne, weil er selbst die Entsbehrlichkeit einer solchen Sammlung fühlte. Es war daher unbillig, daß man jene Bogen nach seinem Tode 2766 ausgegeben, und sie mit Zussätzen von einer andern Hand verunstaltet hat.

Ungefehr im Jahre 1754 ward Rost durch die Hochzeiten eines seiner Kollegen veranlaßt, die berüchtigte Erzählung die schöne Aacht zu schreiben, welche aber erst anderthalb Jahr vor seinem Tode, und ohne sein Borwissen ganz in Kupfer gestochen, und mit vielen schlechten Big=netten begleitet herauskam. Mit einigen Nen=derungen sindet man sie nun unter dem Titel die Brautnacht in den oben angeführten vermisch=ten Gedichten von Rost. Der Dichter ruft hier nicht den Musen, wie Katull, zu: Claudite ostia, virgines, sondern dringt, gleich dem Auson, in das Brautgemach ein. Bermuthlich dachte er, wie Auson: Ridere, nil vltra, expeto und: Lasciva est nobis pagina, vita proba.

Im dieselbe Zeit brach eine heftige Feindsschaft zwischen Rost und vem Herrn von Zeinicke aus. Den ersten Grund dazu soll schon eine Stelle in Seineckens Vorrede zur zweiten Aussgabe seines Longin im Jahr 1742 gelegt haben, wo er auf Rosten anspielte. Van der Zeit an waren sie immer kaltsinnig, und mistrauisch gesgen einander. Jest that Rost einen Ausfall mit einer Grabschrift, und Herr von Zeinicke rächte sich mit einem Gassenhauer.

Im Jahr 1760 erhielt Rost die einträgliche Stelle eines Obersteuersekretairs. Diese Ber= besserung seiner Umstände war ihm desto er= wünschter, da der Krieg ihm seinen Gehalt von dem Grafen Brühl entzogen, und er ben der Theurung in Dresden schon viel von dem Seini= gen jugesett hatte. So neu ihm anfangs seine Amtsgeschäfte waren, so überwand doch seine Arbeitsamkeit alles. Schon seit seiner Berhei= rathung hatte er das ordentlichste Leben geführt, und auch in diesem Amte erwarb er sich die Hoch= achtung aller derer, die Verdienste zu schätzen Ben dem Brande der Stadt Dresden wusten. im Jahre 1761 verlor er, gleich Rabnern, alles das

das Seinige', und ertrug es, gleich ihm, mit Gelassenheit.

Er starb 1765 im 48sten Jahre seines Alters. Rurz vor seinem Tode versertigte er zwen geistliche Lieder, welche auf zwen Quartblatz blättern gedruckt wurden, und die ich im zweizten Theil der Biographie der Dichter mitgestheilt habe.

Rost besaß ben einem durch leibesübungen gebildeten Körper eine edle und liebenswürdige Seele. Die tiefen Eindrucke einer guten Erzie= hung zeigten sich ben ihm allezeit, quisquis erat vitae color. So leichtsinnig er anfangs von der Religion dachte, so eifrig verehrte und liebte er fie gegen das Ende seines Lebens. Die Wissens schaften hatten ihn nicht stolz, sondern bescheiden gemacht. Er hatte nichts von allem dem ansich, was viele witige Köpfe in Gesellschaft zu ihrem großen Nachtheile unterscheidet. Er war weder schimmernd, noch entscheidend. In der Freund= schaft war er treu, dienstfertig, und daher be= liebt. /Er liebte die Ergöplichkeiten, aber mit Geschmack. Er war ein zartlicher Chemann, und ein Bater, der seine Kinder sehr sorgfältig erzog. In seinen letten Jahren bereute er seine Kelds

Feldzüge gegen Gortsched, ob er gleich nicht leiden konnte, wenn man behauptete, daß auch die besten Pasquille der Vergessenheit nicht entrinnen würden. Seine vertrautesten Freunde waren die Herrn Gärtner, Gellert, dessen Brusder der Postkommissar, Straube, und Liskov. Doch bekamen diese alle vor dem Druck keine Zeile von allen den Gedichten zu sehn, die Rost selbst ben reisern Jahren, unerachtet des das durch erlangten Ruhms, willig der Vergessens heit überließ.

Man kann Rosten nicht richtiger karakteri= siren, als Bodmer in seinem Gedichte auf Drollinger's Tod gethan hat:

Zu diesem kam noch jungst ein Schäfer, jung von Jahren,

An Wit und Listen alt, an Schalkheit wohl ers fahren,

Der in der Schönen Herz verwegne Blicke schickt, In finstre Grunde dringt, und, was er da ers blickt,

Durch einen Busch verbirgt, wovon die Blatter weichen,

Und einen vollen Blick bem fuhnen Auge reichen.

In

In seinen Wersen strömt der Jugend frisches Blut, Und jene Zeile brennt mit unbewachter Glut. Ihr spröden Schönen slieht, slieht zarte Schäs ferinnen!

Sonst wird euch diese Glut in Mark und Abern rinnen.

Ein Satyr kommt mit ihm, der eine Geisel trägt, Womit er peitschend spielt, und lachend Wun: ben schlägt.

Der Dummheit Patriarch hat seine Streich' ems pfunden.

Doch statt des Blutes floß nur Schande aus ben Wunden.

Ein vorher ungedrucktes Lied von Rost sins det man in der sechsten Abtheilung des Taschens buchs für Dichter und Dichterfreunde.

## XXVI.

Friedrich Karl Kasemir von Creux.

Friedrich Karl Kasemir Freiherr von Creuz ward zu Homburg an der Höhe den 24 November

ber 1724 gebohren. Schon 1731 verlor er sei= nen Vater durch den Tod. Nachdem er die er= sten Grundsätze der lateinischen und griechischen Sprache von zwei Hofmeistern, die, nachdem sie seine altern Brüder erzogen hatten, nur noch we= nig Zeit ben ihm blieben, und von dem Rector der Homburger Schule, der bald nachher starb, erlernt hatte, trieb er die Schulwissenschaften für sich, und hatte von der Zeit an alles sich selbst zu danken, wie er dann nie eine Universi= tat besucht hat. Er las die besten lateinischen Schriftsteller, und brachte es in dem Griechi= schen ziemlich weit. Schon im vierzehnten Jah= re übersette er einzele Stücke aus griechischen Dichtern in teutsche Verse. Ohne Hulfe eines Lehrmeisters lernte er die franzdsische Sprache, die er vollkommen verstand, und die er auch ziemlich rein schrieb, aber niemals brachte er es dahin, sie gut auszusprechen. Ben einem ausserordentlich starken Gedächtnisse, und ben einem unermudeten Fleisse muste es ihm leicht werden, sich bald viel nütliche Kenntnisse zu erwerben. Geschichte, Philosophie und Rechtsgelehrsam= keit lernte er ohne Anführer, muhsamer, aber desto gründlicher. Er war noch nicht zwen und

Samela

zwanzig Jahre alt, als der Landgraf von Hess sen = Homburg Friedrich Karl ihn im Jahre 1746 jum Hofrath mit Sitz und Stimme in der Res gierung ernannte. Der Herr von Moser, der bald darauf allen Geschäften vorgesetzt wurde, schätzte die Fähigkeiten des jungen Creuz sehr. Als der Herr von Moser sich mit ihm über die Gerechtsame des Hauses Homburg unterredete, das damals in einen weitläuftigen Rechtshandel verwickelt war, fand er ben Creur sehr viele Kenntnisse des teutschen Staatsrechts, und er= klarte, daß niemand würdiger ware, seine Stelle zu erhalten, wenn er sie einmal verlassen sollte. Letteres geschah wirklich im Jahre 1749, da der Herr von Moser aus den Homburgischen Diensten gieng. Obgleich nun damals ein ande rer Geheimderath die Stelle desselben erhielt, so ward es doch dem Herrn von Creuz übertragen, die Rechtsstreitigkeiten des homburgischen Haus: ses zu führen. Zwar war ihm hierinnen schon von seinen Vorgängern vorgearbeitet, allein es dauerte nicht lange, so schlug er darinnen einen neuen Weg ein, und arbeitete nach einem neuen Im Jahre 1750 gab er, jedoch ohne seinen Namen, seinen ersten publizistischen Ber= **Gg** 

such unter solgendem Titel heraus: Unpartheissche Untersuchung der Frage, ob ein regierender Herr nach der kaiserlichen Wahlkapitulation, und andern Reichskonstitutionen besugt sep, sich selbst, und aus eigner Macht ben der Landeshosheit, welche derselbe in eines abgetheilten, oder obgefundnen Herrn Lande zu besitzen behauptet, zu schützen, und sich in den Besitz, diesen aber aus den Besitz einer streitig gemachten Gerechtssame zu setzen. Hierauf folgte noch eine Menge rechtlicher Aussachen Vorstellungen, die er in dieser Streitsache versertigte.

Ben der Leiche des kandgrafen von Hessen-Homburg Friedrich Karl hielt Creuz 1751 die Trauerrede. Die verwittwete kandgräsinn, die die Regierung übernahm, ernannte ihn zum obersten Staatsrathe. In Geschäften des Hauses Homburg muste er eine Reise nach Berlinunternehmen, und sich einige Monate daselbst aushalten. Er fand am Berliner Hose, sowohl diesmal, als ben wiederhohlten Reisen, die er in den Jahren 1754 und 1767 dahin thun muste, eine gute Aufnahme. Nach seiner großen Liebe zur Gelehrsamseit verabsäumte Creuz nicht, sich die Bekanntschaft der vorzüglichsten Gelehrten in Ber: Berlin zu erwerben, und dadurch geschahe es, daß die dortige Akademie ihn in einer Versamme lung am 16ten December 1751 unter die Zahl ihrer auswärtigen Mitglieder aufnahm, eine Shre, die in der Folge auch die Kurfürstlichen Akademien zu Mannheim, und zu München dem Herrn von Creuz erwiesen.

Im Jahre 1755 wurden die Jrrungen zwisschen den Häusern Darmstadt und Homburg so groß, und der Eifer des Herrn von Creuz in Behauptung der Homburgischen Prätensionen so warm, daß er sich das Schicksal zuzog, auf eine Darmstädtische Festung zu kommen, wo er ein ganzes Jahr in Verhaft bleiben muste.

Die Geschäfte des Hauses Homburg mache ten es nothwendig, daß Creuz, der nun die Würde eines geheimen Raths erhalten hatte, im Jahr 1756 nach Wien geschickt wurde, um dem kaiserlichen Hofe und dem Reichshofrathe Vorsstellungen zu thun, welchen Auftrag er zur Zusfriedenheit seines Hofes ausführte. Zu Wienstand er in solcher Achtung, daß er von dem Kaiser das Prädikat eines Reichshofrathes erhielt. Als der Kurfürst von der Pfalz von dem Raiser Aufträge in Ansehung der beiden Häuser Darmstadt und Homburg erhielt, muste Creuz zweimal 1763 und 1769 nach Mannheim gehn. Der Kurfürst gab ben mehr, als einer Gelegen: heit, zu erkennen, wie sehr er ihn schätzte.

Endlich hatte Creuz das Vergnügen, das gute Vernehmen zwischen den Häusern Darmstadt und Homburg wiederhergestellt zu sehn, woszu er durch seine Bemühungen viel beitrug, und welches durch eine Vermählung seines Herrn mit einer Darmstädtischen Prinzessinn befestigt wursde. Ben dieser Vermählung genoß Creuz die Ehre, den Antrag zu thun, und den Vertrag abzuschliessen.

So frisch und stark der Herr von Creuz zu senn schien, so ward doch endlich seine Gesundsheit durch gar zu viele Arbeiten und Nachtwaschen erschüttert. Immer an seinen Arbeitstisch gebannt, an dem er stehend zu arbeiten pslegte, machte er sich gar keine Bewegung, und sloh die Gesellschaft so viel, als möglich. Besuchte er sa einmal ein Bad, so begleiteten ihn seine Geschäfte auch dahin. Nachdem er schon mehrere Jahre hartnäckigen Verstopfungen, und öfterm Schnups

Schnupfen war unterworfen gewesen, und dies alles nicht geachtet hatte, so bekamer mit Anfang des Jahres 1770 einen gefährlichen Anfall, der seine Brust und Eingeweide angrif, ob er es gleich nicht glaubte. Dennoch entschloß er sich, in das Wisbader Bad zu gehn, und er kam das selbst an, nachdem er unterwegens einen Blutsturz gehabt hatte. Bergebens hofte er, sich wieder zu erhohlen, sein llebel vermehrte sich vielmehr mit jedem Tage. Auf dringende Bor= stellungen einiger Freunde reiste er endlich jurud, und versäumte nun nichts, seine Genesung zu befödern, aber das llebel war zu sehr eingewurzelt. Eine Art von Wassersucht, die Folge verdorbner Eingeweide, machte seinem leben den 6 Sep= tember 1770 ein Ende, da er erst 46 Jahr alt Obgleich die lette Krankheit den Herrn von Creuz sehr schwermüthig machte (um desto mehr, da er auch in gesunden Tagen oft zur Schwermuth geneigt gewesen war) so horte man ihn doch nie über die heftigen Schmerzen flas gen, die damit verbunden waren. Er schmeis chelte sich noch wenig Tage vor seinem Tode mit der Hofnung der Genesung, und setzte, so viel es seine Kräfte erlaubten, seine Amtsgeschäfte Gg3 fort.

fort. Sobald ihm aber die Aerzte die Unseits barkeit seines Uebels erklärten, sah er mit Unersschrockenheit seinem Ende entgegen, und wafnes te sich mit den Trostgründen der Religion. Denn er gestand, daß die Philosophie allein nicht die Schrecken des Todes besiegen könne.

Dies sind die wenigen Lebensumstånde, die ich aus der unerträglich geschriebenen Lobrede auf den Freiherrn von Creuz habe auszeichnen können, welche zu Frankfurt am Mann 1772 herauskam.

Als Gelehrterzeigte sich der Herr von Creug durch folgende, Schriften: 1) Versuch über die Seele, Frankfurt und Leipzig, erster Theil, 1753, zweiter Theil, 1754. In der Philosophie war Creuz ein vorzüglicher Verehrer von Wolfens System, aber nie hemmte dies seine eigne Unstersuchungen, so wie er auch hier seine eignen Weinungen vergetragen hat. Er will nämlich darthun, daß die Seele ein Mittelding zwischen dem Einfachen und Zusammengesetzen sen. Der erste Entwurf war schon im Jahr 1742 fertig, aber er war lange zu furchtsam, das Werk beskannt zu machen, und er wollte besonders vorsher erst noch den Ausgang von dem Streite über die Monaden abwarten. In der Zeit, wie dies

ses Buch erschien, war auch die Absicht des Vers fassers, die er daben hatte, merkwürdig, seine philosophische Lehrsätze auch Ungelehrten ver= ståndlich vorzutragen. Dem zweiten Theile dies ses Werks war ein Gesang aus dem Gedickte die Gräber beigefügt. 2) Considerationes metaphysicae, Frankfurt, 1760, betreffen vornemlich die Frage von der besten Welt. 3) Meue politische Bleinigkeiten, Frankfurt, 1766, ver= mischte Rhapsodien, die aus folgenden Aufsätzen bestehen: Teutsche Gedanken über die bürgerliche Freiheit, Anmerkungen über den Nationalgeist, Anfang zu einer Philosophie der Kameralwissen= schaften, vermischte Anmerkungen. Der zweite Aufsatz betrift eine Schrift des jungern Herrn vontMoser, und veransafte einen Streit, der mit desto größerer Heftigkeit geführt wurde, je mehr schon politische Verhältnisse eine Feind= schaft zwischen diesen beiden Mannern erregt hatten. Als nun Herr von Moser sogleich Ges genanmerkungen gegen die politischen Kleinigkeis ten herausgab, so schrieb Creuz weiter 4) Vers such einer pragmatischen Geschichte von der merkwürdigen Zusammenkunft des teutschen Ra= tionalgeistes und der politischen Kleinigkeiten auf **B**94

dem Romer zu Frankfurt, Gine weitere Ber= theidigung des Mationalgeistes waren die Ge= danken des Herrn von Moser über das neu er= fundne vernünftige Staatsrecht des teutschen Reichs 1767. Creug beantwortete sie in folgen= der Schrift. 5) Supplement des Versuches ei= ner pragmatischen Geschichte, den teutschen Na= tionalgeist betreffend, oder gerettete Bernunft gegen die Einwürfe des neuesten Nationalpublizi= Nachdem er auf diese Art mit dem Herrn von Moser über die ersten Grundsätze des teuts schen Staatsrechts gestritten hatte, so veranlaß te ihn dies, seine Gedanken auch über andre Moserische Werke in folgenden Schriften zu sa= gen: 6) Patriotische Beherzigung des berüchtig= ten Berrn und Dieners. 7) Die Sache, wie sie ist, oder der wahre Fürst und der wahre Minister. 8) Der wahre Geist der Gesenge. Dies fe lettern dren Schriften erschienen alle im Jahre 1767. Da nun einmal Creun als ein Gegner des Herrn von Moser bekannt war, so hat man ihm auch diejenigen Schriften beigelegt, die ges gen die Reliquien des Herrn von Moser erschies nen sind, nämlich: Die Reliquien unter moras lischer Quarantaine, Briefe die Reliquien und

deren

deren Verfasser betreffend, Vigilien zu den Res Db sie aber wirklich den Herrn von Creug jum Berfasser gehabt, kann ich nicht bes stimmen. Der Verfasser seiner Lodrede sagt S. 61: "Es ist hier das feierliche Zeugniß nd= nthig, daß verschiedne beissende Streitschriften, welche in der Streitsache mit dem Herrn von Moser dem Herrn von Creuz beigelegt worden nsind, nicht aus seiner Feder geflossen, sondern nvon verschiednen Verfassern geschrieben worden. "obgleich Herr von Creuz einige Kenntniß davon ngehabt haben mag."

Schon in der ersten Jugend versuchte sich Creuz in der Dichtkunst, indem er schon in den Jahren 1742 und 1743 theils einzeln, theils in fremden Sammlungen Verse bekannt machte. Im Jahr 1751 gab er zu Frankfurt am Mayn Oden und andre Gedichte heraus, welchen er dren Gesänge von dem Gedicht die Gräber beis fügte, sie wurden im Jahr 1753 neu aufgelegt. Diese Gedichte wurden weniger bekannt, als sie es verdienten, wozu wohl theils ihr ernsthafter Innhalt, theils der Umstand beitragen mochte, daß sie von Gottsched gelobt wurden. kam nämlich daher, weil Gottsched in den

Schriften des Herrn von Creuz bemerkt zu has ben glaubte, daß er kein Freund von Klopstock's Muse sey. Wirklich heißt es auch einmal in eis nem seiner Gedichte:

Laß mir kein Lieb von bir mistingen, Erlöser, hör den sansten Ton! Doch will ich ehristlich von dir singen, Miltonisch singt ja Klopstock schon.

Doch hat er sich in der neuesten Ausgabe seiner Gedichte einigemal z. E. S. 191 mit Hochachetung von Blopstock geäussert. Wie neutral er in Ansehung Gottsched's gesinnt war, sieht man ebendaselbst Th. I. S. 248 aus folgenden Worzten: "Vergessen Sie ja nicht, daß ich die Verziehenste des alsemal berühmten Gottsched's jez "derzeit anerkannt, aber auch seine Fehler einz "gesehn habe, und noch ist dies meine Gesinz "nung." Bekannter ward sein Name durch eine vollständige Ausgabe seines größern Gedichts, das 1760 zu Frankfurth am Mann unter folgenzdem Titel erschien: Die Gräber, ein philosophisches Gedicht nebst einem Anhange neuer Oden, und philosophischer Gedanken.

Die Menge seiner Geschäfte, und mancher: len Unruhen hinderten den Herrn von Creug lange, sich durch eine Sammlung seiner poetischen Werke als Dichter ben dem Publikum wieder in Erinnerung zu bringen. Endlich sammelte er sie un= ter dem Titel: f. C. C. von Creug Oden und andre Gedichte, auch kleine prosaische Aufsätze, zwen Theile, Frankfurt am Mann, 1769, 8°. Diese Aus= gabeist folgenden Innhalts: 1) Wden, sowohl die besonders gedruckten, als die den Grabern beige= fügte, ingleichen auch neue. Essind, wie der Berfasser selbst gesteht, meistens jugendliche Versuche in Zeiten aufgesetzt, wo der wahre Begrif der Ode noch unbekannt war. Jest können unmöglich Oden gefallen, wo man statt eines lyrischen Plans nur zufällige Gedanken in Inrischen Sylbenmaasen, statt des lyrischen Flugs nur einzele gute, und auch viele prosaische Verse, statt des lyrischen Feuers didactische Kälte, statt der Bilder Sentenzen, statt der Empfindungen, philosophische Gedanken, statt eines blühenden Kolorits Trockenheit, oder höchstens nur poetische Phraseologie findet. Ben der großen Menge dieser sogenannten Oden mu= ste sich der Verfasser auch öfters wiederhohlen. In Ansehung der Zeiten, in denen sie geschries

ben worden, muß man an ihnen rühmen, daß sie eine reine, edle, körnichte, und simple Spras che haben. Ja, hin und wieder giebt es starke Stellen, die in einem Lehrgedichte glanzen wurden. (Das ist das Urtheil, das ich von ihnen im drei= zehnten Stücke der teutschen Bibliothek der schönen Wissenschaften gefällt habe.) Die neuern, welche der Verfasser mit zwen Sternchen bezeich= net, sind um vieles ausgearbeiteter, als die als Alle aber haben ernsthafte und moralische ten. Gegenstände; viele athmen Schwermuth, wie er dann Th. I. S. 101 schon im Jahr 1751 nach Ruhe, Einsamkeit, und Tod seufzte; vielen ift eine philosophische Einleitung vorgesetzt, oder philosophische Unmerkungen beigefügt. die erste Ode ist ein Versuch, den der Dichter im achtzehnten Jahre machte, doch hat er frühere llebungsstücke aus seinem funfzehnten Jahre unterdrückt. 2) Anhang einiger prosaischen Briefe', welche Betrachtungen über allerlen poes tische und philosophische Materien, auch Fragmente von etlichen Gedichten des Verfassers ents halten. Ich bemerke daraus: Fragmente von einem Trauerspiele Sokrates in einer ungleichen Versart, Uebersetzung von Milton's Anrede an

das licht, mehrere Kriticken über Milton, Ge= danken über das recitativische Metrum im Traus erspiel, ein Paar Strophen aus einem Gedich= te über die Vorsehung, Raisonnements über die Mängel der französischen Poesie. 3) Seneka, ein Trauerspiel in Bersen und funf Aufzügen, war ehedem schon einzeln erschienen. Man fin= det hier kein tragisches, immer wachsendes In= teresse, sondern die armste Handlung, keine ruhs rende Situationen, sondern elegische Klagen, keinen Held, welcher Bewundrung, sondern eis nen Stoicker, deffen Eigensinn Unwillen erregt, keine interessante Episoden, sondern eine episodi= sche Liebe zwischen Aurelia und Piso, keine aus= gebildete Karaktere, keine Sprache der Leiden= schaften, sondern matte Deklamation. Das einzi= ge ist zu loben, daß der Dichter die Tradition benutt, deren Tacitus gedenft, daß die Wer= schwörung die Absicht gehabt haben solle, den Seneka auf den Thron zu setzen, daß er den Seneka nicht ganz unschuldig senn, sondern um die Verschwörung wissen läßt, ohne sie zu ent= decken. 4) Die Gräber, ein philosophisches Gwicht in sechs Gesängen, das schönste der ganjen Sammlung, woraus man eigentlich Creus

gens Muse beurtheilen muß, und das nur dars um wenig bekannt ward, weil es ehedem zu eis ner Zeit mit den vielen Nachäffungen Young's erschien, die Teutschland heimsuchten. Creuzens Muse ist schwermuthig, aber keine Heuchlerinn. Als ein scharfsinniger Philosoph findet Creuz in wichtigen Lehren der Moral mehr Nahrung, als in reipenden Schöpfungen der dichterischen Sind gleich die Graber mehr poes Phantasie. tische Rhapsodien, als ein Gedicht von regelmäs figem Plane, sind es gleich zufällige Betrachtuu= gen, die durch Graber veranlagt werden, so wird doch der leser durch natürliche Uebergänge von Wahrheit zu Wahrheit geleitet. Es sind feurige Monologen eines Weisen, der nicht blos in prachtigen Sentenzen, sondern in reichen Bedanken, und rührenden Empfindungen die Sterk lichen zum Nachdenken über wichtige Gegenstände aufruft. Hier ist kein sich selbst wiederhobe lender Unsinn, sondern tiefsinnige Meditation, feierlicher Enthusiasmus, geistreiche Große, brittische Kühnheit, edle Meuheit, nachdrückliche Starke, hallerische Kurze. An Prazision, Zierlichs keit, Leichtigkeit, und Korrektheit aber muß Creug vielen Dichtern weichen. Das Sylbenmags ist

ungleich, und kann baher nicht die Harmonie eis nes Pope haben. Der erste Gesang schildert die Macht des Todes, und die Majestät des jüngsten Der zweite Gesang erinnert an die Gerichts. Bergänglichkeit und Eitelkeit irrdischer Dinge, und bestraft die Menschen, die dennoch so wenig ihres Todes eingedenk sind. Der dritte Gesang trägt die Zweifel über die Unsterblichkeit der Seele vor. Der vierte Gesang betrift die Ges wißheit und Ungewißheit unfres Todes. Der fünfte Gesang ist eine angenehme und ausgears beite Dichtung von dem Geist der Welt, und eis nem Sofmanne, der den Monchestand ermählte. Der sechste Gesang endlich tröstet den Menschen damit, daß er nicht allein, sondern daß alles in der Welt zum Untergang bestimmt ist. 5) Vers such vom Menschen, ein Lehrgedicht in zwen Buchern, wobon das erste ben der ersten Ausgas. be der Gräber erschienen war. Es handelt eis gentlich von der Geselligkeit des Menschen, und seiner Bildung durch die Wissenschaften, und der Verfasser trägt Roußeau's Gedanken darüber mit den nothigen Einschränkungen vor. Die abs stracten Ideen dieses Gedichts erlauben weniger poetischen Schmuck, aber nie wird der Verfasser zu trocken, sondern behauptet auch hier alle Eigenschaften eines guten dogmatischen Dichters. Das erste Buch soll erweisen, daß Geselligkeit nicht der Zweck unsres Daseyns sey. Im zwei= ten Buch soll dargethan werden, daß die Wissen= schaften nicht der Endzweck unfres Dasenns sind. 6) Lukrezische Gedanken, vier Fragmente, poetische Rhapsodien, die nicht nur in Lukregens Manier ausgeführt sind, sondern die auch Lu= Frezische Ideen vortragen. Die Einleitung schildert die Revolutionen der Bolker, und geht davon zu der allgemeinen Betrachtung über, daß nichts bleibt, wie es war. Das erste und zweis te Stück erzählt den Ursprung der Dinge. Das dritte und vierte erweist, daß wir nicht bloße Maschinen sind, sondern eine Seele haben. Einige Gedanken vom Trauerspiel, die nicht viel sagen wollen. 8) Philosophische Gedanken, einzle Bemerkungen, die schon den Gräbern ans gehängt waren.

XXVII.

## XXVII.

## Christan Fürchtegott Gellert.

Christian Fürchtegott Gellert wurde 1715 14 Hannichen im sächsischen Erzgebirge gebohren. Sein Bater war Prediger daselbst, der sein Amt funfzig Jahr verwaltete, und im fünf und siebe zigsten Jahre starb, nachdem er von mittelmäßis gen Ginkunften dreizehn Kinder mit kluger Spare samkeit erzogen hatte. Seine Mutter, eine ges bohrne Schützinn, war eine fromme Frau, die sich bemühte, ihren Kindern von Kindheit an eine wahre Gottseeligkeit einzuflößen. In dem hohen Alter, das sie erreichte, indem sie erst im achtigsten Jahre starb, erlebte sie an ihren dren altesten Sohnen ungemein viel Freude. Der als teste Friedrich Lebrecht Gellert ward Oberpost kommissair zu Leipzig. (Der Dichter unterhielt mit diesem Bruder eine vorzügliche Freund= schaft. Da er ben ihm lange Zeit an Tisch gieng, so ward dieser Tisch von vielen reichen Jüngline

gen gesucht, die des Dichters Umgang zu genies sen wünschten. Der Oberpostkommissair übers tebte den Dichter nur um einen Monat.) Der zweite Christian Ehregott Gellert ziert noch die Freyberger Bergakademie, und hat sich durch seine metallurgische Schriften in ganz Europa bekannt gemacht. Der dritte, unser Dichter, hatte das Gluck, unter seinen Freunden einen edlen Mann zu finden, der seiner Mutter solche Wohlthaten erwies, daß dadurch ihr Alter von drückenden Sorgen befreit wurde. Gellert er= hielt den ersten Unterricht in der dffentlichen Schule seines kleinen Städtchens, der aber nicht so beschaffen war, daß er viel zur Entwicklung seiner Talente beitragen konnte. Eher trugen seine ersten Lehrer zur Bildung seines sittlichen Karakters etwas ben. Geduld, Gelassenheit. Gnugsamkeit, Zucht, und Ehrbarkeit war wohl das Vornehmste, was er seiner Erziehung zu danken hatte. In seinem eilften Jahre muste Gellert zur Bestreitung seiner fleinen Ausgaben. allerlen Dokumente abschreiben. Dadurch ward. er mit dem Kanzleistil so vertraut, daß er noch einige Zeit nachher, da er von seinem Vater entfernt war, seine Briefe an ihn darinnen abs faßte.

faßte. Hatte nun gleich Gellert keine Gelegen= heit, seinen Geschmack frühzeitig zu bilden, so wurden doch dem Triebe zur Dichtkunft, der sich fruh ben ihm äusserte, keine Hindernisse in den Weg gelegt. Sein Bater liebte die Poesie, schrieb zuweilen selbst Gedichte, und war übris gens ein zu liebreicher Vater, als daß er der Neigung seiner Kinder hätte Gewalt anthun sols len. Der erste Versuch, den Gellert machte, war im dreizehnten Jahre ein Gedicht auf den Geburtstag seines Vaters. Da dies Gedicht gelobt wurde, folgten bald mehrere Versuche nach. Im Jahre 1729 kam Gellert auf die Fürstenschule nach Meißen, wo er, ausser der griechischen und lateinischen Sprache, auch die besten Muster der Beredsamkeit hatte kennen lerz nen sollen, wenn nicht damals fast in allen teutschulen eine verkehrte Art die Alten auss julegen geherrscht hätte. Daben wurde es da= mals fast für ein Verbrechen gehalten, sich um die Muttersprache zu bekümmeren. Eben dars um ist es nicht zu verwundern, daß Gellert, ob ihm gleich die besten Dichter des Alterthums er= klart wurden, dennoch an Gunther, Meukirch, und Sanke Geschmack finden konnte, zumal, da

\$5,2

sie noch durch keine bessern Muster verdrängt, und die Lieblingslecture jener Zeiten waren. Des sto mehr Dank verdienten Gellert's damalige Leh: rer wegen der Mühe, die sie sich gaben, Gellerts Berg und Sitten zu bilden, welches er immer mit Erkenntlichkeit von ihnen zu rühmen pflegte. In dieser Schule lernte er Gartner, und Rabcs ner kennen, und hier entstand unter ihnen jene zärtliche Freundschaft, die nur der Tod geendigt hat. Schon in Meißen zeigten sich ben Gellerr Spuren von der Kranklichkeit seiner Konstitution, denn, so wenig sein Körper durch weichliche Pflege verwöhnt war, so schwächlich war er doch von Natur. Nachdem Gellert funf Jahre in Meißen gewesen war, kehrte er zu seinem Bater zurück, theile, um sich von einer Krankheit zu erhohlen, theils sich hier noch einige Zeit zu dem akademischen Leben vorzubereiten, das er im Jahr 1734 zu Leipzig ansieng. Hier horte er über die Philosophie den Adolph Friedrich Hof= mann, über die Historie und Litteratur Jocher, Christ, und Kappe, in der Theologie aber, der er sich zu widmen beschlossen hatte, Blausing und Weise, diese alle mit anhaltendem Fleise. Nach vier Jahren ließ ihn sein Bater zurückkom=

men, weil es ihm schwer siel, ihn noch langer auf der Universität zu erhalten. Gellert hatte gern noch långer des akademischen Unterrichts genossen, er unterwarf sich aber dem Willen seines Baters, und der Nothwendigkeit. Nach seiner Rückkunft in die Beimath fieng er an, sich auf die Kanzel zu wagen, aber mit gröster. Schüchternheit. Denn sein erster Versuch, den er noch als Schüler gemacht hatte, dffentlich zu reden, war nicht geglückt, und die Erinnerung davon verfolgte ihn jest ben jeder Predigt. Ware es ihm gelungen, sich von dieser Aengstlichkeit zu befreien, hatte er eine befre Gesundheit, eine starfre Bruft, ein leicht fassendes und getreues Be= dachtniß gehabt (er muste an einer Predigt acht Lac gelernen) so wurde er sich als geistlicher Redner her= vorgethan, und durch die Leichtigkeit und Popularis tat seines Ausdrucks viel Rugen gestiftet haben. Un seinem Geburtsorte fanden seine Predigten vielen Beifall, denn damals war es überhaupt noch ets was Neues, die Wahrheiten der Religion in eis ner deutlichen, edlen, und empfindungsvollen Sprache vortragen zu hören. Seine häuslichen Umstånde nöthigten ihn, ausser der Ausbildung seiner Talente auch noch andre Arbeiten zu übers

nehe

nehmen. Auf Löscher's Empfehlung bekam er -1739 auf ein Jahr die Aufsicht über zwen junge Herrn von Luttichau ben Dresden. unterrichtete er ein Jahr lang seiner Schwester Sohn, um ihn zur Universität vorzubereiten, und mit ihm einen seiner Brüder, der nachher auf der Schule starb. Dies Jahr 1740 war eis nes der gesundesten und heitersten seines Lebens, und er kannte in demselben keine Thranen, als Thrånen des Danks, die er ben jeder kleinen Erquickung vergoß, die ihm die Vorsicht nach anhaltenden Arbeiten geniessen ließ. Schon zu der Zeit war er in der Abwartung des Gottes= dienstes so gewissenhaft, daß er des Sonntags ohne die äusserste Nothwendigkeit nicht einmal einen Brief geschrieben haben wurde. Es franks te ihn schon, wenn er horte, daß man an diesem Tage einen Boten von einem Ort zum andern abfertigen wollte. Nachdem Gellert seinen Bet= ter hinlänglich vorbereitet zu haben glaubte, bes gleitete er ihn 1741 nach Leipzig, sowohl um die Aufsicht über ihn fortzuseten, als auch sich selbst jum Dienst der Welt geschickter zu machen, ohne andre Aussichten zu haben, als die ihm sein Vertrauen auf die Vorsehung, und seine Bes giers

gierde nützlich zu werden zeigte. Insbesondre hatte er die Absicht, des tiefsinnigen Sofmann's Worlesungen, die ihm ehedem oft dunkel gewe= sen waren, noch einmal zu hören, aber der Philosoph starb einige Monate nach seiner An= funft. Zofmann soll geaussert haben, Gellert könne einst einer der grösten Philosophen wer= Bielleicht war es daher ein Glück, daß ben. sein Tod Gellerten hinderte, ganz sein Schüler gu werden; denn da er fein Mann von Ge= schmack war, und z. E. Mosheimen äusserft ver= achtete, den Gellert über alles schätzte, so ware Gellert vielleicht durch ihn ein Philosoph auf Kosten seines guten Geschmacks geworden. Von dieser Zeit an beschäftigte sich Gellert mit dem Privatunterrichte einiger Edelleute, vorzüglich aber mit der Erweiterung seiner Einsichten, mit: unter verfertigte er auch Gelegenheitsgedichte. Nach einer ausgebreiteten Gelehrsamkeit strebte ernicht, auch konnte er ben dem Hange seines Körpers zur Hypochondrie anhaltendes Sigen nicht vertragen. 11m des lateinischen Stils wilk len las er den Cicero zu wiederhohltenmalen, oft laut, und schrieb ihn stellenweise ab. Franzosische lernte er meistens durch eignes Lesen,

\$1) 4

und

und Ueberseten. Reine Sprache ward ihm leiche ter, als die englische, besonders, weil er darins nen einen Webert zum Lehrer hatte. Cicero, der Juschauer, Rollin's Werke, der Umgangsmit solchen Freunden, wie Gartner, und ihre Bes urtheilungen gaben seinem Geschmack eine begre Richtung. Eben so eifrig war er auf die Ber= befrung seines Herzens bedacht, und daher kam es, daß alle seine Arbeiten, mehr oder weniger, auf die Befdderung der Frommigkeit und Tugend abzweckten. Gellert war ungefehr wieder ein Jahr in leipzig gewesen, als Schwabe 1742 die Belustigungen des Verstandes und Wiges her= auszugeben ansieng, eine Monatsschrift, welche Auffate von sehr verschiedenem Werthe enthielt, aber dadurch, daß junge Dichter darinnen ihre Uebungsstücke dem Publikum vorlegen konnten, und daß sie die Ausbreitung der Lecture befoder= ten, vielen Nuten gestiftet hat. Gellert ließ Ach bewegen, daran Theil zu nehmen, und gab einige Kabeln, Erzählungen, Lehrgedichte, ein Schäferspiel das Band, und prosaische Abhands lungen in dieses Journal. Dies brachte ihn un= schuldiger Weise in den Berdacht, als ob er ein Anhänger von Gottsched sen. Sobald er nur

sah, daß dies Journal ein Tummelplat von Streitigkeiten werden sollte, entsagte er allem Antheil an demselben. Da er niezu Gottsched's Kahne geschworen hatte, so war dies auch kein Abfall von ihm, wie es einige auslegten. So viel ist gewiß, daß er einige Vorlesungen von Gottsched gehort, ja er sagte einst selbst: "Es war meine Zeit, da ich alles darum gegeben hatte. won Gottsched gelobt zu werden, und nach eis mem halben Jahre hatte ich alles darum gege= ben, seines Lobes überhoben zu senn." So viel pflegte er auch selbst zu gestehn, daß er an der Uebersetzung von Baylens Worterbuche, die Gottsched veranstaltete, Theil genommen habe. Es ist aus Gellert's Schriften bekannt, mit wels der Strenge er seine ersten offentlichen Bersuche in der Folge beurtheilte, und es ist für einen jungen Schriftsteller nichts lehrreicher, als was er Th. 1. S. 302 u. f. darüber sagt. Biele da= von hat er ganz verworfen. Ben allen Mångeln hatten aber doch jene ersten Versuche schon so viel Schönheiten, daß sie allgemeine Aufmerksamkeit erregten. In jedem neuen Stücke ber Belustigungen sah man zuerst nach, ob eine Fas bel von Gellert darinnen sey. Ueberall las man

fie,

sie, las sie wieder, und wuste sie auswendigt Das Natürliche und Leichte der Erzählung, der fanfte, unschuldige Ton eines jungen Dichters, der vergnügen, und bessern wollte, der ohne zu beleidigen scherzte, immer nur mitleidig oder liedreich lächelte, machte, daß der Beifall seis ner Fabeln immer allgemeiner wurde. Kein Wunder also, daß sich Gellert nun diese Dichstungsart vor allen andern wählte.

Um diese Zeiterrichtete er mit Johann Elias Schlegel, dessen altern Bruder er in Meißen gekannt hatte, eine zartliche und vertraute Freundschaft. So lange Schlegel in Leipzig lebte, war er Gellert's beständiger Umgang, eben so bewundert, als geliebt von ihm. lert's Freundschaftlichkeit war mehr, als Tem: perament, sie entsprang aus einer wahren Liebe zur Religion, und Rechtschaffenheit. Berg war ganz voll von seinen Freunden, er ers goß sich in ihr Lob, wenn er von ihnen sprach, in feinen Briefen, in seinen Gesellschaften, in seis nen Borlesungen. Weil Gellert zu Alemtern, ben denen man an gewisse anhaltende Arbeiten gebunden ist, keine zuverläßige Gesundheit zu haben glaubte, so entschloß er sich, sich dem Uns

terrichte der akademischen Jugend zu widmen, und nahm sich vor, ihren Geschmack zu bilden, dochlso, daß er sie überzeugte, Frommigkeit er= hohe und peredle die Vergnügungen eines guten Geschmacks. In der Absicht ward er 1744 Mas gister, und vertheidigte 1745 eine Dissertation de poesi apologorum, eorumque scriptoribus. Ein Ungenannter übersetzte sie Leipzig 1773 uns ter dem Titel: Gellert's Abhandlungen von der Sabel, und für das Rührende in der Komödie sehr schlecht. In der Geschicklichkeit zu unter= richten ward er täglich vollkommner, und, obs gleich seine Stimme weder stark, noch anges nehm war, sein ganzes Aeusserliche etwas Kran= kes und Hypochondrisches hatte, so erwarb doch das wirklich Praktische seiner Vorlesungen ihm den größten und allgemeinsten Beifall. Es ver= ließ gewiß kein Studierender Leipzig, ohne ihn gehört zu haben, weil dies zur grösten Empfeh= lung gereichte. Grafen und Edelleute liessen sich besondern Unterricht von ihm ertheilen. muste er in dffentlichen Hörfälen lesen, weil sein Zimmer nicht zureichte. Batteur Einleitung in die schönen Wissenschaften, Ernesti Rhetorick, Stockhausen Entwurf einer Bibliothek, in der Folge

Kolge seine eigne Abhandlung über die Briefe, und die Moral waren die Gegenstände seiner Vorlesungen, in denen er auch oft Ausarbeitun= gen beurtheilte, oder ungedruckte Aufsate, mit Kritick begleitet, vorlas. Auch pflegte er Bus sching's Anleitung für Hofmeister, zu erläutern, und, weil er durch diese Borlesungen wirklich geschiefte Manner für dieses Rach bildete, so bes kam er endlich aller Orten her, Aufträge, Sof= meister zu mahlen. Die Studierenden wurden so häusig an ihm empfohlen, und erhohlten sich in so vielen Fällen ben ihm Rathe, daß er ge= wisse Stunden des Tages aussetzen muste, wo er allen, die mit ihm sprechen wollten, hor gab.

Gegen das Ende des Jahres 1744 versiel er in ein bösartiges Fieber. Das Sonderbare daben war, daß der Paroxismus, anstatt ihm das Bewustsenn zu rauben, deutlichere Ideen ben ihm erzeugte, als er in gesunden Tagen gehabt hatte. Ja diese Krankheit, die sein Blut läuterte, hatte auch in der Folge den glücklichen Einsluß auf seinen Geist, daß sie gleichsam ein neues Licht in demselben verbreitete, und daß er von nun an richtiger und korrekter zu schreiben im Stande war. Das Jahr darauf begab er sich zu einem Freunde auf das Land, um das Landleben, das er ohnedies so sehr liebte, zu seiner Wiederherstellung zu geniessen. Da sein Geist hier neue Munterkeit gewann; so wurden hier viele Gedichte verfertigt.

Als die beffern Theilnehmer der Belustiguns gen vergebens auf eine Reformation dieses Journals drangen, entwarfen 2dolph Schlegel. Bramer, und Gartner den Plan zu einem neuen, das Beiträge zum Vergnügen des Verstandes und Wiges genennt wurde, das 1744 ansiena, und von dem Verlagsorte, besonders da man anfangs die eigentlichen Berfasser nicht kannte, die bremischen Beiträge hieß. Dies fast aus lau= ter Gedichten bestehende Journal ward nicht als lein dadurch wichtig, weil die besten Köpfe, nämlich ausser jenen Rabener, Schmidt, Ebert, Jacharia, Gisede, Klopstock baran Untheil nah= men, sondern auch weil sie sich durch wechselseis tige Kritick bildeten. Sie hielten gewisse Zu= sammenkunfte, wo nur derjenige Aufsat zum Druck bestimmt ward, der die Kritick der mei= sten ausgehalten hatte. Gellert trat erst 1745 zu dieser Gesellschaft. Er hatte bisher in der Stille

an neuen Fabeln und Erzählungen gearbeitet, die er nun mit edlem Mistrauen der Kritick der Ges sellschaft unterwarf. Eine von den Erzählungen, die er damals verfertigte, und die die Schilde= rung einer Betschwester enthielt, brachten ihn auf die Gedanken, seine Talente auch zur Ver= besserung des Theaters, von Seiten des Ges schmacks sowohl als der Moral, anzuwenden. Es erschien also seine erste Komodie, die Bet schwester, in den bremischen Beiträgen, und ward auch bald mit Beifall vorgestellt. Stuck machte ihm in der Folge viel Kummer, weil er immer besorgte, man mochte seine Absicht, die Scheinheiligkeit zu züchtigen, verkennen, und von seinem Stucke Anlaß nehmen, auch achte Religionsübungen zu spotten, daher er in der Kolge ben jeder neuen Auflage einige stärkere Züge verwischte. Sittlich schöne Züge, und edle Gedanken enthalten feine Lustspiele alle, aber es mangelt ihnen die vis eomica, das immer ans haltende Interesse des Plans, und Lebhaftigkeit und Pracision der Sprache. Seine Karaktere find aus dem Zirkel des bürgerlichen Lebens ents lehnt, und wirklich teutsch.

Jett wollte Gellert auch den ersten Theil seis per Sabeln und Erzählungen drucken lassen, ale lein, mit so vielem Beifall sie auch schon in den bremischen Beiträgen aufgenommen waren, trug dennoch Breitkopf, dem er sie geben wollte, Bes denken, sie zu verlegen. Wendler übernahm sie, und bereicherte sich in der Folge durch die wies derholten Auflagen der Gellertischen Schriften so sehr, daß er die Handlung aufgeben, und für sich leben konnte. So erschien 1746 der erste Theil der Fabeln, dem 1748 der zweite nachfolgte. Dies ist dasjenige Werk, dem Gellert die Uns sterblichkeit zu danken hat. Der natürliche und naive Ton der Erzählung gefiel allen Klassen von lesern; der Edelmann und der Bauer, das Fraulein und das Landmädchen lasen sie mit gleichem Bergnügen. Sie wurden ein Erzichungsbuch, und, da ben ihnen Leichtigkeit mit gutem Ges schmack vereinigt war, so verbreiteten sie einen bessern Geschmack durch alle Stände und alle Provinzen von Teutschland, als bisher geherrscht hatte. Ein kluges Frauenzimmer (so drückte Gellert einst sich in einem Briefe an einen Freund aus) gilt mir mehr, als eine gelehrte Zeitung, und der niedrigste Mann von gesundem Verstande

ist mir wichtig genug seine Aufmerksamkeit zu sus chen, sein Vergnügen zu befödern, und edle Em= pfindungen in seiner Seele rege zu machen. Gin so populairer Dichter konnte sich also mit Recht freuen, als einst ein Bauer ihm aus Dankbarkeit einen Wagen voll Holz brachte, und fragte, ob er der Herr ware, der so schone Fabeln machte. Es war sehr unbestimmt, wenn ihn einige den teutschen Lafontaine nannten. Wollten sie damit so viel sagen, daß Gellert unser bester Fabeldich= ter sen, wie es Lafontaine den Franzosen ist, so hatten sie Recht. Aber man konnte es auch so verstehn, als wenn Gellert den Lafontaine nachs geahmt habe, und da ist zwischen beiden Dich= tern die größte Verschiedenheit. Lafontainens Drolligkeit und Humor wurde Gellerten nie ges kleidet haben. Gellert hat selbst es ofters von sich abgelehnt, daß Lafontaine sein Muster gewesen sen. Er hatte zwar, als er zu dichten ans fieng, einige Fabeln der Franzosen, aber ben ei= ner damals noch geringen Kenntniß der französis schen Sprache nur mit Mühe gelesen. Gellerts Fabeln wurden auch bald den Ausländern durch Uebersetzungen bekannt gemacht. In schlechte Prosa übersetzte sie ein Ungenannter zu Straße burg

burg 1753. Einige ahmte der Herr von Rivery in seinen Fables et Contes 1754 frey nach. Herr Zuber nahm einige in die Choix des Poesses Allemandes auf. Sehr fren in Prosa übersette sie Toufaint 1768. Ein Ungenannter gab zu Frankfurth am Mann heraus: Fables et contes de Gellert, premiere partie 1771, seconde partie 1773, und wollte nur die besten Fabeln in Berse überseten, er übersette fehr weitschweifig. Gine Frau von Stevens gab 1777 eine matte Uebere setzung unter dem Titel heraus: Fables et contes traduites en vers par une semme aveugle. Non Fraporta hat man unter dem Titel: Favole e Racconti del Gellert T. I. 1769 eine sehr steife llebers setzung in italianischer Prosa. Besser ist die Auswahl (Saggio) von einigen Fabeln in terze rime. die 1778 herauskam. Die neue Bibliothek der schönen Wissenschaften gedenkt B. VI 343 einer italienischen Uebersetzung aller Gellertischen Fas beln von dem Pastor Gluck, ob sie aber im Druck erschienen, ist mit unbekannt. Lodde übersette sie gläcklich in danische, Sumarokow und 277a= tinskoi in rußische Berse. Meil gab besondre Aupfer zu Gellert's Fabeln heraus.

Fi

Noch

Noch 1745 schrieb Gellert zwen neue Schaus spiele Sylvia und die zärrlichen Schwestern. Sylvia ist ein Schäferspiel in Versen, eine Art von Schauspielen, die damals mehr gefielen, als jett. Dies hat einige naive Stellen, die aber allein zu dem Interesse nicht hinreichen, das zu einem Schauspiele erfordert wird. Die Spros digkeit der Schönen, und die Blodigkeit der An= beter belächelt man lieber in einer kleinen Erzäh= tung, als in einem ganzen Schauspiele. Die zärtlichen Schwestern, ein Lustspiel in dren Auf: zügen, ist dadurch merkwürdig, daß es das erste rührende Lustspiel in unserer Sprache war. Die beiden Schwestern lieben einander mit der groß= ten Zärtlichkeit. Lottchen beneidet ihre Schwes fter nicht um eine reiche Parthie, sondern best dert es vielmehr selbst. Julchen will, als sie glaubt, Erbinn eines Ritterguts zu senn, es ih: rer Schwester abtreten. Beide sind zärtlich in der Liebe, Lottchen liebt ihren Liebhaber zärtlich, wenn er gleich nicht reich ist, erlebt aber den Schmerz, daß sie in ihm einen falschen Betrüger entdeckt; Julchen kann das Wort Liebe nicht ho: ren, und verräth doch ihre Zärtlichkeit alle Augenblicke. Wegen des pedantischen Magisters, ber

der in diesem Stucke erscheint, muste Gellert nach der Gewohnheit jener Zeiten sich den ungerechten Vorwurf machen lassen, als ob er daben eine gez wisse Person vor Augen gehabt hatte. Ben der ersten Erscheinung that dieses Stuck auf dem Theater viel Wirkung, weil die beiden Schwe= stern von zwen vorzüglichen Schauspielerinnen ge= macht wurden. Im Jahr 1748 sammelte Gellert seine bisherigen Lustspiele, nämlich die Berschwes stern, die zärtlichen Schwestern, und Sylvia, und vermehrte sie mit drey neuen Stucken: Das Orafel, das Loos in der Lotterie, und die Franke Frau. Das Orakel ist eine ernsthafte Operette in zwen Aufzügen ganz in Versen, eine freie Nachahmung eines prosaischen Nachspiels vom Saintfoir. Gellert fagt, daß er nie ein Ging spiel würde verfertigt haben, wenn er nicht auf hohen Befehl eins hatte verfertigen follen, nicht, weil er diese Art von Gedichten für unnatürlich gehalten, sondern weil sie ihm schwer geschienen, wenn sie schon senn sollen. Da es in diesem Stude auf Naivetat ankommt, indem die Haupt= person ein Mädchen ist, das noch keine Manns= person gesehen hat, so hat das Stuck unter Gels kerts Bearbeitung sehr gewonnen. Das Loos in

31 2

der Lotterie ist ein Lustspiel in fünf Aufzügen, bas sich unter Gellerts Stucken auf dem Thea= ter wegen der Karaktere des phlegmatischen Dr= gon, des eigennützigen alten Damon, der bosen Frau Orgon, und des Stutzer Simon jederzeit am besten ausgenommen hat. Der Titel rührt von dem Loose her, das durch seine verschiede= nen Schicksale mancherlen gute Situationen her= porbringt. Frau Damon legt ohne Vorbewust ihres geizigen Mannes in die Lotterie, um eine Berwandtin Karoline mit dem etwanigen Gewinnste auszusteuern. Eine boshafte Schwäges rinn, Frau Orgon, entdeckt es dem Manne, der es seiner Frau entwendet, um es mit seinem Bor= theil an seinen Mundel zu verkaufen. Der Mun= del schenkt es der Krau Orgon, und diese der Karoline. Das Loos gewinnt zehntausend Thas Die Franke Frau ist ein Nachspiel in eis nem Aufzuge, schildert eine Frau, die über ben Anblick schöner Kleider bey einer andern frank wird, und die der Schneider kurirt. Der Dich= ter hat hier eine seiner eignen Erzählungen in eine Komddie vermandelt. Die Berschwester und die Franke Srau hat Chalier im Theatre Allemand 1770, das Loos in der Lotterie Junker im Theatre

Allemand 1772 ins Franzdsische übersett. Die Berschwester und das Loos in der Lotterie wurs den 1772 ins Pohlnische übersett.

Jener Zeitpunkt mar überhaupt der arbeits samste' in Gellerts ganzem Leben. Der Mangel eines erträglichen Romans in teutscher Sprache, und die Begierde, auch diese Art von Dichtung aur Moral zu benuten, bewog ihn, im Jahr 1746 ein Leben der schwedischen Gräfinn von G\*\* in zwen Theilen herauszugeben. Sehr tragische und sehr wundervolle Begebenheiten häufen sich in diesem Romane. Der zweite Theil, der von dem Verfasser spåter ausgearbeitet worden, halt den leser nicht so sehr durch Reslexionen auf, als der erste. Eine billige Aritick wird übrigens ims mer den ersten Originalversuch in dieser Gattung Werke mit Nachsicht beurtheilen, wenn er gleich von andern, die nachher erschienen sind, verdun= Felt wird. Formey übersette diesen Roman 1754, und ein Ungenannter 1779 ins Französische. 1776 erschien Life of the Countess G. translated by a Lady. Auch hat man eine italienische Ueberses tung von einem Ungenannten.

Schon damals erduldete Gellert manche Uns fälle von Hypochondrie. Ben aller vorsichtigen Ji 3 Enthaltung, ben aller Mäßigung im Arbeiten, ben aller Bewegung, die er sich machte, ben aller Mühe, die er sich gab, sich auszuheitern, wurde doch seine Gesundheit in seinem männslichen Alter nicht besser. Biele Tage seines Lesbens waren schon leidenvolle Tage für ihn. Um sich auszumuntern, nahm er seine Zustucht zur Religion, und sein menschenfreundliches Herzbewog ihn, die aus dieser Quelle geschöpften Vorstellungen in einer Schrift: Trostgründe wider ein sieches Leben 1747 auch andern mitzutheilen. Formey erweiterte sie in seiner franzzösischen Uebersetzung zu einer ausführlichen Abschandlung.

Ungefehr sieben Jahre lebte Gellert mit seis nen Freunden, den Berkassern der bremischen Beiträge, in einer Berbindung, die sowohl wes gen der Lehnlichkeit ihrer Gesinnungen, Gaben, Absichten, und Arbeiten, als auch wegen ihrer unveränderlichen Zärtlichkeit nur selten möglich ist. Aber im Jahre 1751 wurden sie fast alle getrennt; indem die meisten auswärtige Bersorgungen bekamen. Rabener allein blieb noch einige Jahre in seines Freundes Gesellschaft. Diese Zerstreuungen seiner Freunde war Gellerten um so viel empsindlicher, je mehr er sich ben seis nem anhaltenden Uebel in ihrer Gesellschaft aufst zuheitern gewohnt war. Die Anfälle der Hypos chondrie wurden immer häusiger und heftiger, doch schwächten sie nie seinen Eiser in dem Unsterrichte junger Leute.

Die bessern Stunden, die ihm übrig blies ben, wendete er, von Rabener ermuntert, auf eine Sammlung von Briefen. Rabener hatte schon längst gewünscht, daß die Teutschen sich zu einer ungezwungnern Schreibart in Briefen ge= wöhnen möchten. Er glaubte mit Recht, daß niemand fähiger ware, den alten Kangleistil verbannen zu helfen, als ein so beliebter Schrifts steller, wie Gellert war. Weil er aber die Abs neigung desselben zu neuen Autorschaften kannte, so suchte er ihn durch eine freundschaftlichel List dazu zu verkeiten. Er that Gellerten den Antrag mit ihm Briefe ohne Namen herauszugeben, und Beiträge von andern Freunden damit zu verbinden. Unter dieser Bedingung ließ sich sein erst ganz unentschloßner Freund bewegen, aus denen Briefen, von denen er der Madam Cras mer auf ihr Verlangen eine Abschrift gegeben batte, diejenigen auszusuchen, die ihm dazu bes 31 4

quem schienen. Nachdem Rabener diejenigen darunter bezeichnet hatte, die nach seinem Urtheis le den Druck verdienten, foderte er Gellerten auch zu einer Abhandlung über den guten Ge= schmack in Briefen auf. So erschienen dann 1751 Briefe nebst einer praktischen Abhandlung von dem guten Geschmack in Briefen. Da Briefe desto schöner sind, je individueller, und je we= niger sie mit Absicht auf das Publikum geschrie= ben sind, so wählte Gellert lauter Briefe, die er wirklich geschrieben hatte. Ist also gleich ihr Innhalt nicht immer für das Publikum wichtig, so muß man auf Einkleidung und Vortrag sehen. Ein akademischer Gelehrter kann mit seinen Kreunden von keinen so anziehenden Dingen res den, als ein Staatsmann. Auch war es Gellerten nicht um das Sinnreiche in seinen Briefen, sons dern um das Natürliche zu thun. Da es die ers sten guten Beispiele von Briefen in teutscher Sprache waren, so halfen sie das Vorurtheil benehmen, als wenn unsre Sprache nicht ges schmeidig genug sen, unpedantische Höflichkeit, feinen Scherz, und zärtliche Empfindung vorzus tragen. Wirklich trugen sie zur Verbesserung des Geschmacks sehr viel ben. Rur verkannte

man oft ihre Absicht insofern, daß Leute Geller= tisch zu schreiben glaubten, die, ohne Gellerts Temperament und Verhältnisse zu haben, seine Art zu schreiben und zu erzählen kopirten. beigefügte praktische Abhandlung war für junge Leute desto nutlicher, da abgeschmackte Brief= steller, wie Talander, damals den Geschmack der Jugend verdarben. Manches hatte Gellert selbst gern in seinen Briefen noch verändert, wenn ihm seine Krankheit nicht alle Lust zur Ver= befferung seiner Arbeiten geraubt hatte. rechtschafne und edle Mann leuchtet auch aus vielen Stellen dieser Briefe hervor, in denen immer sein Bergspricht. Herr Zuber übersette die vornehmsten davon unter dem Titel: Lettres choisies de Mr. Gellert 1770.

Im Jahr 1754 gab Gellert einige Lehrges
dichte und Erzählungen heraus, die er schon
vor einigen Jahren ausgearbeitet hatte. In der
Sammlung seiner Werke heissen die Lehrgedichs
te richtiger moralische Gedichte, indem es nicht
große didactische Gedichte von einem regelmäßis
gen Plane, sondern nur einzle moralische Gedans
ken sind. Da die Teutschen damals im Lehrges
dichte schon bessere Muster hatten, so wurden
Ji 5

diese Gedichte von Gellert nicht mit dem lebhaften Beifall aufgenommen, wie seine übrigen Schrifzten. Er wuste es, glaubte aber, daß die darinz nen gesagten Wahrheiten doch von Ruzen seyn könnten, zumal da sie ben der Deutlichkeit des Ausdrucks für jedermann faßlich sind. Wer mit dem sansten und unruhigen Gefühl der Tugend sompathisiren kann, wird sie nicht ohne Rühzrung lesen. Ihre Gegenstände sind der Menzschenfreund, Reichthum und Ehre, der Christ, der Stolz, die Freundschaft, der Ruhm. Sie stehn übersetzt in der Choix varièe de poesies philosophiques et agreables traduites de l'Anglois et de l'Allemand, Avignon, 1770.

Schon seit einiger Zeit arbeitete Gellert an den geistlichen Oden und Liedern, die er 1751 das erstemal heraus gab. Diese Arbeit war seinem Serzen die wichtigste, die er in seinem ganzen Leben unternommen hatte, indem ihn immer der Gedanke befeuerte, noch jenseits des Grabes damit Nutzen zu stiften. Niemals beschäftigte er sich damit, ohne sich darauf vorzubereiten, ohne sich zu bestreben, die Wahrheit der Empsindungen, die er ausdrücken wollte, an seinem eignen Herzen zu erfahren. Er richtete sich,

um den Ruten seiner Lieder allgemeiner zu mas chen, mehr nach dem Verstande und Gefühl der meisten Christen, als nach denen, die einem bo= hern Schwunge der Andacht folgen konnen. Er wendete zwar viel Fleiß auf diese Lieder, doch wagte er es nicht, sie eher bekannt zu machen, als bis er sie der Kritick feiner anwesenden und abwesenden Freunde unterworfen hatte. nahm ihre Bemerkungen, besonders die von Herrn Johann Adolph Schlegel mit Dank an, und benutte sie. Die allgemeine Erbauung, die diese Lieder gestiftet haben, und noch stiften, ist Ruhm genug für sie. Sie drücken Gellerts gans zen Karafter aus. Man sieht darinnen seine Empfindung des Praktischen in der Religion, das er auch in ihren Geheimnissen so leicht fand, seine Demuth, Mäßigung, Menschenliebe, seine Begierde, wo möglich, alle seine Bruder fromm Ueberall reden sie die Sprache der zu sehen. Schrift, doch diejenige vornemlich, welche, ohne ein tiefes Nachdenken zu fodern, verständlich ist, die Phantasie nicht mit vielen Bildern unterhalt, und doch gerade auf das Herz wirkt. Diese Beschaffenheit haben selbst seine Lehrlieder, die ent= weder christliche Monologen und Ermahnungen

6 A.

an sich selbst sind; ober mehr den Ton der väterslichen und freundschaftlichen Unterweisung haben, als den rührenden Ausdruck der Empsindung. Sie machten allen Freunden der Religion Freude, aber niemand drückte sie lebhafter aus, als Rabener. Sie wurden von zeilmann 1775 in die danische Sprache übergetragen, von den besten Tonkünstlern z. E. von einem Bach in Mussick gesetz, sie kamen in die besten neuern Buch in Wussick gesetz, sie kamen in die besten neuern kelangbücher. Bon den Thürmen auch der kleinsten Städte erschaltt das schohne Lied: Wie groß ist des Allmächtgen Güte. Auch Ratholischen schäden sie. Aus Böhmen schrieb ihm ein katholischer Landgeistlicher darüber, und wollte ihn im allen Ernst bereden, katholisch zu werden.

Im Jahr 1756 gab Gellert eine Samms lung vermischter Schriften heraus. Ein gewinnsuchtiger Buchhandler wollte dassenige zu-sammenraffen, was noch in den Belustigungen von ihm stand. Dies zu verhindern, revidirte er das, was er von Fabeln und prosaischen Abhandlungen nicht ganz verwerstich fand, mit der gebsten Strenge, und nahm es in biese Sammlung auf.

Gellett



Gellert hatte zwolf Jahr zu Leipzig gelehrt, ohne ein dffentliches Amt zu suchen, theils weil er ben seiner schwächlichen Gesundheit nicht Kräfte genug dazu zu haben glaubte, theils aus Bescheidenheit. Der Hof aber, aufmerksam auf seine Verdienste um die Afadmie, verlangte end= lich selbst, daß er um eine ausserdentliche Profes sur der Philosophie ansuchen sollte, und er ließ sich durch seine vertrauten Freunde Rabener und Wagner dazu bereden. Er erhielt dies Amt 1751 mit einem Gehalt von hundert Thalern; er trat es mit einem Programm de comoedia commouente, das Lesing in der theatralischen Bib= liotheck übersette, und mit einer Rede von dem Ein= fluß der schönen Wissenschaften auf das Herz und die Sitten an, die jest in seinen Werken steht. Seine Vorlesungen und seinen Umgang mit den Studierenden (denn sie hatten alle freien Zutritt zu-ihm) wuste er so einzurichten, daß er zur Besserung ihrer Herzen, und Bildung ihrer Sit= ten eben so viel, als zur Befoderung nützlicher Kenntnisse beitrug. Schon der Wunsch, seine Achtung zu gewinnen, konnte sie von Ausschweis fungen zurückhalten. Ein solcher Lehrer muste piel über sie vermögen, da er sich bemühte;

wenn er ihnen mit fanftem Ernste die Frommig= keit als den sichersten Weg zur Glückseligkeit ans prieß, seinen Ermahnungen den stärksten Rach= druck durch sein Beispiel geben konnte. hielt keine Vorlesungen, ohne sich darauf vorzu= bereiten, entwarf alles der Materie und denr Ausdruck nach, und suchte durch wiederhohltes Nachdenken seinen Vortrag zum Nuten seiner Zuhörer zu erweitern, und zu verschönern. wuste die, die sich unter seiner Anführung im Schreiben übten, mit solcher Mäßigung des Los bes und des Tadels zu leiten, daß er weder schwächere Köpfe abschreckte, noch glücklichere Beifter zu einem eiteln Zutrauen beredete. Durch strenge Beurtheilungen seiner eignen Schriften suchte er sie zu einer Barte gegen sich felbst zu ermuntern.

Das Uebel der Hypochondrie stellte sich seite dem Jahre 1752 mit neuer Heftigkeit ein. Seine Tage waren ängstlich und trübe, seine Nächte unruhig, und voll schrecklicher Träume. Seine Brust litt durch Beklemmungen, und die Kräfte seines Geistes wurden niedergedrückt. So sehr er auch seine Phantasie durch Vernunft und Restigion zu beherrschen wuste, so erfüllte doch dies

-430

selbe seine Seele mit lauter schwarzen Bildern, und erregte Vorstellungen, die er haßte. Erhie tete sich vor aller Ungeduld, war aber oft bes trübt, daß ihn seine Sthwachheit hinderte, seine Gedanken in den Betrachtungen der Religion nach seinem Wunsche zusammen zu halten. Die Bulfe der Merzte linderte sein lebel nur felten, der wiederhohlte Gebrauch des Lauchstädter, und des Karlsbades verschafte ihm zwar einige Erz leichterung, hatte aber doch nicht die wohlthätis ge Wirkung, die er davon hofte. Ben den vies len schmerzhaften Leiden war Gellert immer auf seiner hut wider die Empfindlichkeit, welche ein sieches Leben zu begleiten pflegt, damit sein Umgang weder seinen Freunden, noch den Junglins gen, die er zu unterrichten hatte, beschwerlich wirde. Ein liebreiches Wesen war ihm so eigen. daß sich solches in seiner ganzen Physiognomie ausdruckte, auf seiner Stirne, in seinem traus ernden Auge, in seinem Gesichte, in seiner gant zen Stellung.

Die Borfehung, die er mit ernstlicher Ges wissenshaftigkeit stets vor Augen zu haben suchte, ließ es ihm auch nicht an ausserordentlichen und unerwarteten Erquickungen und Aufmunterungen . . . .

fehe

fehlen. Einherr von Craußen aus Schlefien schrieb an ihn, und versprach ihm einen ansehnlichen Jahr= gehalt, und als Gellert dies bescheiden ablehnte, so ertheilte der großmuthige Mann denselben seiner alten Mutter bis an ihren Tod. . Ein junger preußischer Offizier überraschte Gellerten im Jahre 1754 auf die angenehmste Weise mit sei= ner Dankbarkeit. Das Herz desselben war durch Gellerts Schriften gebessert worden, er hatte lange gewünscht, ihm seine Erkenntlichkeit dafür Als er nun gerade damals eine au bezeigen. Erbschaft in Leipzig zu heben hatte, drang er Gellerten auf die edelsten Art ein Geschenk von zwanzig Louisd'ors auf. Dieser angenehme Borfall breitete durch die dadurch erweckten står= kern Empfindungen der Dankbarkeit gegen Gott eine Heiterkeit über seine Seele aus, die seinem Seidenden Körper auf einige Zeit heilsam wurde. Seine Leiden erneuerten sich freilich bald wieder, indessen stärkten ihn Erfahrungen von der Art in seinem Bestreben geduldig zu bleiben, und auf die Gute Gottes zu hoffen. Eben deswegen beschäftigte er sich oft mit Betrachtungen der Ewig= feit. Seine einsamen Spatiergange, bald ins freie Feld, bald zu den Grabern, hatten die Absict,

sicht, ihn durch das Andenken an die Vergängs lichkeit eines auch noch so angstvollen Lebens, und an die Rähe eines von allen Leiden befreienden Todes zu einer freudigen Stands haftigkeit zu erwecken.

Die Kriegsunruhen im Jahr 1757, und die Mothwendigkeit eines Bersuchs, ob die Landluft seine Leiden erleichtern konnten, bewogen Geller= ten, auf das Gut eines Kammerherrn von Jetts win zu gehen, und sowohl den Umgang desselben und seiner Gemahlinn, als den von dem benach= barten Graf Vigthum und feiner Familie zu ge= nieffen, deren Freundschaft er unter die vorzügt lichsten Wohlthaten der Vorsehung rechnete Einst ben einem spaten Spatiergange nach einem benachharten Gute eines Herrn von Schönbergi der auch zu seinen geliebten Freunden gehörte. erkältete er sich, und zog sich ein heftiges Seiten stechen nebst einem starken Fieber zu. dem Tode nahe, aber die Pflege der Familie, wo er war, und die Geschicklichkeit des Arztes Doch ein Körper, wie der seinige, rettete ihn. konnte sich von einem solchen Angriffe nur langs sam wieder erhohlen, und völlig erhohlte er sich

nie davon. Bon der Zeit an blied ihm eine aufs
serordentliche Hagerkeit eigen. Mit. den zurücks
kehrenden Kräften erneuerte sich auch die Hyposchondrie, Auf ein damals entstandnes Gerücht von seinem Tode machte Bleist folgendes Episgramm:

Als jungst des Todes Pfeil, v Gellert, dich gestroffen,

Mlagt ich, und weint, und sah den Himmel offen, Auch den belebten Raum der weiten Welt sah ich, Die Erde weinete, der Himmel freute sich.

Man foderte Gellerten oft auf, neue Gestichte zu machen, und machte ihm Vorwürfe darüber, daß er die Poesse ganz aufgegeben zu haben schien, allein er hattekeine Neigung mehr dazu. Hingegen entschloß er sich, besondre Vorslesungen über die Sittenlehre auszuarbeiten. Er hatte schon einigemal Fordycens Moral erklärt, dies brachte ihn auf die Sedanken, die nüglichs sten Wahrheiten der Sittenlehre zu einem besonz dern Gegenstand seines akademischen Unterrichts zu machen. Der glückliche Mittelweg zwischen System und Deklamation, den er zu treffen wusste, sein rührender Vertrag erwarb diesen Vorzustellung

lesungen den grösten Beifall, und sie wurden nicht blos von Studierenden, sondern von Leuten aus allen Ständen besucht. Gellert war ein vortressischer Sittenlehrer, weil er in seinem Vortrag mehr auf das Nügliche, als auf das Neue und Ausserordentliche sah, weil er dem, was in der Moral leicht zu verstehn, aberschwer auszuüben ist, den Reit gab, der die Ausmerksamkeit der Menschen unterhalten muß, weil er die Moral der Philosophie lehrte, aber einer Philosophie, die, in der Schule des Christenthums unterrichtet, mehr Licht, und zugleich mehr Kraft zu bessern hat.

In Leipzig war seit dem Anfang des Kriesges wegen der Armeen, die Sachsen durchzogen, eine stete Sbbe und Flut von Fremden, unter des nen Gellert durch seine Schristen in eben so großem Ansehn stand, als ben der Akademie, und er ward von allen denen besucht, die Religion und Geschmack ehrten. Nicht selten fanden sich in seinem Hörsaale so viel Offiziere ein, als wenn es das Vorzimmer eines Generals gewesen wäre. Die preußischen Prinzen Karl und Heinrich unsterredeten sich öfters mit ihm, und er benunte dies, ihnen im Namen seines Vaterlands für die

Rf 2

**Onas** 

Gnade zu danken, womit sie ihm die Last des Kriegs erleichterten. Denn, ob ihm gleich durch den Krieg die Auszahlung seiner kleinen Pension: gehemmt ward, so klagte er darüber minder, als über die Leiden seines Baterlandes. Er hatte fogar Gelegenheit, nach Dannemark zu kommen, und zur Erziehung des Kronprinzen gebraucht zu: werden, allein er hielt es für seine Pflicht, im seinem unglücklichen Baterlandezu leben, so lang ihn nicht seine nothdurftige Erhaltung nothig= te, es zu verlassen. Prinz Heinrich hatte beson= ders viel Achtung gegen ihn, und gab ihm, weil er von seinen schwächlichen Umständen unter= richtet war, einen Beweis davon, indem er ihm das Pferd schenkte, das er in der Schlacht ben Frenberg geritten hatte, und worauf Gellert, seit der Zeit täglich auszureiten pflegte. ten December 1760 ließihn der König von Preussen zu sich rufen. Gellert sprach mit eben so viel Anstand, als Freimuthigkeit, und wuste ben dem König sich eben so sehr in Achtung zu setzen, als die Ehre der teutschen Litteratur zu vertheidigen. Es erschienen damals sechs Briefe von Gellert und Rabener wider Willen der Verfasser, und zu ihrem grösten Verdruß, zum Theil aus un= åchten

ichten Handschriften, im Druck, wo ben dem letten die Unterredung des Königs mit dem Dichster beigefügt war. Die Achtung des General Zülsen gegen Gellert bewog diesen General, seisner Geburtsstadt die Drangsale des Kriegs zu mildern. Der englische Gesandte Mitchel, der seine Schriften mit Vergnügen gelesen hatte, insteressirte sich für die Auszahlung und Erhöhung seiner Pension.

Nach dem Tode des Philosophen Willer ließ ihn die Regierung befragen, ob er die da= durch erledigte ordentliche Professur annehmen wollte. So dringend seine Freunde ihn auch bas ten, sie anzunehmen, so willkommen ihm ben seiner Kränklichkeit ein gewisses und hinlangli= des jährliches Einkommen hätte senn sollen, so lehnte er es doch ab, theils aus Gnügsamkeit, theils aus Furcht, wegen seiner Gesundheit seine Pflichten nicht ganz erfüllen zu können, theils endlich aus Abneigung gegen die Konzilien= Dekanats = und andre Rebengeschäfte, und gegen die follegialischen Streitigkeiten, die mit ordents lichen Professuren verknüpft zu senn pflegen. Daher er auch in der Folge noch einmal eine or= dentliche Lehrstelle verbat. Er bedurfte wenig,

weil

weil er für seine Bequemlichkeit, und seine Versgnügungen wenig verlangte. Er verließ sich mit völliger Zuversicht auf die Vorsehung, und zu diesem Vertrauen hatte er auch in vielen rührens den Veweisen ihrer Güte sehr starke Ermuntes rungen. Einer seiner geliebtesten Schüler, der Graf Moriz von Brühl gab ihm seit 1762 eisnen jährlichen Gehalt von anderthalb hundert Thalern, ohne daß Gellert seinen Wohlthäter entdecken konnte. Es vergieng fast kein Jahr, wo ihm nicht ansehnliche Geschenke auf der Post zugeschiekt wurden.

In der Folge wurde ihm auch seine defents liche Pension erhöht, und, als der Geschichts schreiber Mascov starb, erhielt Gellert den Gnadengehalt von 485 Thaler, den dieser geshabt hatte, ob er gleich, der bescheidne und gnügsame Mann, behauptete, daß es zu viel für ihn sen, und noch andern davon abgeben wollte. Rursfürst Friedrich Christian ehrte Gellerten nicht alein durch die stärksten Versicherungen seiner Achstung, sondern auch durch ein ansehnliches Geschenk. Immer erhielt Gellert aus fremdenkanden von unsbekannten Freunden, die seine Schüler gewesen waren, oder ihn seiner Schriften wegen hochsscharen, oder ihn seiner Schriften wegen hochs

schätzen, ansehnliche Geschenke. Der Herrvon Rochow, den er im Kriege kennen gelernt hatte, und mit dem er nachher im Briefwechsel stand, gab ihm jährlich, aller seiner Weigerung uner: achtet, Beweise seiner Freigebigkeit.

In diesen Umständen hatte Gellert, deffen Wünsche allezeit mäßig waren, sehr glücklich seyn konnen, wenn sein Korper weniger gelitten hatte. Allein diese Leiden lieffen ihn in ebenden Jahren, worinnen er alles zu haben schien, was ein so bescheidner Mann erwarten, oder begeh= ren konnte, zu keiner anhaltenden Freudigkeit fommen. Er wunschte eine edlere Glückseligkeit, und empfand unter der Kinsterniß, die seine Seele überschattete, nur zu sehr, wie leer alles Brrdische sen, wenn der Geift die Beiterkeit nicht empfinden kann, die einen hohern Ursprung hat. Doch durch anhaltende Vorstellungen und Uebungen der Religion, die ihn immer auf Gott und seine Absichten hinführten, triumphirte seine Seele über die Schmerzen ihrer Empfins dung, und ward ruhig, wenn sie sich auch nicht mit Beständigkeit freuen konnte. In den letten funf Jahren seines lebens kam Gellert zu ber Stille Rt 4

Stille des Herzens, nach der er so lange ges schmachtet hatte.

Das geheime Uebel, das ihn täglich verstollte, wich keinen Arzeneien. Seine Aerztoriethen ihm, den Gebrauch des Karlsbades noch einmal zu versuchen, welches er auch 1763 und 1764 that. Die Kur war ihm beidemal nicht nachtheilig, ob er sich gleich keiner ausserventstichen Wirkung von derselben erkreuen konnte. Im Bade genoß er das Vergnügen, Personen vom erhabensten Kang z. E. den General Laus don kennen zu ternen.

Im Jahr 1764 gab er eine Nebersetzung von Saurin's Glaubens und Sittenlehre in Form eines Katechismus heraus.

So oft der Hof in den Jahren 1765 bis
1769 nach Leipzig kam, muste Gellert vor dem:
selben diffentliche Vorlesungen halten. Die Vorlesung, die er 1765 von der Beschaffenheit, dem
Umfange, und dem Nutzen der Moral hielt,
preßte den Zuhdrern wegen der rührenden Art,
womit er darinnen des verstorbnen Kursursten
gedachte, Thränen aus. Sie ward ohne Vorwissen des Verfassers in gewissen baierischen
Sammlungen gedruckt, daher er sie 1766 selbst
her=

herausgab. Im Jahr 1767 hielt er eine andre über die Ursachen von dem Vorzug der Alten vor den Meuern in den schönen Wissenschaften. Der Kurs fürst schenkte ihm sein Portait und eine Schreib, tafel, und ließ ihm eine Abschrift seiner noch ungedruckten Moral abfodern, um, wie erihm sagen ließ, sich daraus zu belehren. Seine 1768 immer mehr erloschende Kräfte erregten einmal den Gedanken ben ihm, ob er nicht alle akade: mische Geschäfte aufgeben, und sich auf dem Lande ben einigen Freunden blos mit der Borbesreitung zu seinem Ende beschäftigen sollte. Als lein er verwarf diesen Gedanken, weil er die Pflicht noch stärker fühlte, den Studierenden so lange zu dienen, als ihn seine Krafte nicht ganz verließen. Ben einem Tumulte im Jahr 1768 trug er durch die Ermahnungen, die er in seinen moralischen Vorlesungen an die akademische Jugend that, viel zur Wiederherstellung der Ruhe ben.

Indessen wurde seine Gesundheit immer schwächer, und er konnte sich nie ganz erhohlen. Man empfand deswegen fast allgemein einezärtz liche Bekümmerniß. Der Kursürst nahm selbst Theil daran, und seine Fürsorge war so aufsmerksam, daß er ihm, da er das Pferd einge-

büßt

büßt hatte, so ihm der Prinz Heinrich geschenkt, ein für ihn schickliches Pferd aus seinem Stall nach Leipzig führen ließ.

Entkräftung hinderte ihn, als 1768 eine Ausgabe seiner sammtlichen Werke veranstaltet werden sollte, ihnen die Berbesserungen zu geben, die er gern darinnen gemacht hatte. Mur in den Lustspielen machte er einige Beranderungen. Diese Ausgabe, die 1769 erschien, eignete er dem Kurfürsten zu, und diese Zueignung ward sehr gnädig aufgenommen. Der erste Theil ents halt sammtliche Fabeln und Erzählungen, nebst einer Nachricht von alten teutschen Fabeln. Der zweite Theil besteht aus moralischen Gedichten und geistlichen Liedern. Der dritte begreift die Lustspiele. Im vierten sind die Briefe, und die schwedische Gräfinn zusammengestellt. Im fünf= ten findet man verschiedne Abhandlungen und Reden.

Zu Ostern 1769 muste er abermals eine Vorlesung vor dem Kurfürsten über die Selbstscherrschung halten. Nach der Messe that er noch einmal eine Reise in seine Vaterstadt.

So sehr man ihm von Jahr zu Jahr anlag, seine Moral im Druck zu geben, so war doch seine

seine Bescheidenheit nicht dazu zu bewegen gewes fen. Dazu kam der Gedanke, daß ben der Uns möglichkeit, ein neues moralisches Kollegium auszuarbeiten, nach dem Drucke des Werks der Nuten wegfallen konnte, den er bisher ben den Studierenden damit gestiftet. Nachdem aber schon verschiedentliche Stucke seiner moralis schen Vorlesungen aus nachgeschriebenen Seften verstümmelt, und verdorben waren abgedruckt worden (z. E. Sittliche Schilderungen über die so wichtige Lehre des menschlichen Lebens, zu allen Zeiten glucklich zu seyn, nach den beliebs ten Vorlesungen des Herrn Professor Gellerts über die Moral, Strasburg, 1768) so lagen ihm seine Freunde an, seine Moral durch eine sorgfältige Durchsicht so in Stand zu setzen, daß' sie nach seinem Tode dem Publikum mitgetheilt werden konnte. Daran arbeitete er wirklich, als er im December 1769 von einer hartnäckigen Berstopfung befallen wurde, die die geschicktes sten Merzte nicht besiegen konnten. Gellert; der sogleich alle Hofnung des Lebens aufgegeben hate te, freute sich über seinen nahen Tod, vielleicht zum erstenmal mit einer Freude, die von keiner Traurigkeit umwölkt wurde. Nichts konnte lehre

lehrreicher senn, als sein Sterbebette, als seine Ge bete und seine Sundenbekenntnisse, als seine Erinahnungen und Freundschaftsbetheurungen. Der Kurfürst, sobald er die Gefahr-erfuhr, in der Gellerts Leben war, schickte seinen Leibargt Derniani nach Leipzig, um noch alles zu versu= chen, was zu seiner Erhaltung angewendet wer= den l'onnte, und ließ sich alle Tage durch Staf= fetten Nachricht von dem Befinden des Kranken geben. Nichts konnte aber mehr die Entzündung im Unterleibe hintertreiben. Sein ganz erschöpf= ter Körper starb langsam, feine Seele aber er= hielt sich in einer beständigen Freudigkeit des Glaubens. Er entschlummerte endlich im Bei fenn des Geheimdekammerath Wagner, und des Pastor Zeyer, die auf die Nachricht von der Gefahr ihres Freundes herbeigeeilt waren, in der Mitternacht den 13 December 1769.

Die Betrübniß, die sich mit dem anbrechen= den Tage durch die Nachricht von seinem Tode in Leipzig verbreitete, mar allgemein, theiste sich von da dem übrigen Teutschland mit. Mehrere und aufrichtigere Thranen sind vielleicht auf kein Grab geflossen, als auf das seinige. Sein Lob ward mit einer Art von Enthusiasmus

gepries

gepriesen, und es geschahen Wallfahrten nach seinem Grabe, die endlich sogar der Leipziger Rath untersagen muste.

Gellert war von einer mittlern Leibesgröße, und, wenn er sein sinkendes Haupt empor ticua, mehr lang, als kurz, ansehnlich, aber hager. Er hatte eine edle Bildung, eine hohe freie Stir= beseelte blaue Augen, eine hohe geboigne Nase, und einen wohlgebildeten Mund. Seine kranklichen Umstände gaben ihm eine-ernste Mi= ne, die ins Traurige fiel, durch welche aber! sei= ne wohlwollende Seele immer hindurch schim= merte: Jeder Augenblick, wo er weniger litt, der Besuch eines Freundes, eine gelungne edle Absicht verbreitete ein angenehmes Lächeln über fein Gesicht. Seine Sprache war deutlich, biegsam, aber etwas hohl, und näherte sich dem Loz ne der Wemuth, wodurch sie so rührend wurde, daß niemand dem Beweglichen, das sie hatte, widerstehen konnte. Man hat sehr viele Bild= nisse von ihm, die alle etwas Aehnliches haben. Bausens und Geyser's Bildnisse, die Schaus munzen auf ihn von Stieler, J. S. Meil, und Boltshauser, die Kameen mit seinem Kopfe von Raugsdorf, verschiedene Arbeiten der Meißner, Poes

Porzellanfabrick, sein Kopf in Wachs von Spohe len, und der Medaillon in Porzellan von der berlinischen Fabrick zeichnen sich unter den Vers suchen, Gellerts Gestalt zu verewigen, aus.

An Wohlthätigkeit hatte Gellert wenig seis nes Gleichen. Er half mit Freuden, wenn er auch zuweilen das Nothwendige mit den Armen theilen muste. Die Studierenden hatten in ihrem Mangel eine sichre Zuflucht zu ihm. sich ein Verzeichniß von denen, die Unterstützung bedurften. Er suchte hulflose Kranke auf, und schickte ihnen Erquickungen und Geld. Wenn sein eignes Vermögen nicht hinreichte, machte er sich zur Pflicht, Bermögendere um Hulfe anzusprechen. Seine Dienstfer= tigkeit war so bekannt, daß man ihn von allen Orten her zum Vertrauten in Angelegenheiten des Herzens wählte. Väter wollten von ihm wissen, wie sie ihre Sohne erziehen, Mutter, wie sie ihre Tochter bilden, junge Frauenzimmer, was sie über Antrage zur Verheirathung für Ent schliessungen fassen, Junglinge, wie sie studie= ren, Zweisler, wie sie ihren Unglauben bekämpfen, Weltleute, wie sie Versuchun= gen widerstehen sollten, und Gellert stand einem

einem jeden nach seinem Vermögen mit Un= terricht, Rath, Beruhigung, Ermunterung, Be= lehrung, Trost, und Fürbitte bent

Eine Gesellschaft seiner Freunde und Versehrer liessen ihm in der Johanniskirche zu Leipzig ein Denkmal errichten; die Religion überzgiebt sein im Metall gegoßnes, und mit einem Lorbeer gekröntes Bildniß der Tugend. Der ehes malige Verleger seiner Fabeln Wendler ließ ihm in seinem Garten ein Monument von sächsischem Marmor errichten. Im Jahr 1782 ließ der Buchhändler Herr Reich auf seinem Landgute ben Leipzig Gellerten und Sulzern gemeinsschaftlich ein Denkmal setzen.

Im Jahr 1770 erschien der sechste und sies bente Theil von Gellerts Schriften, worinnen nach seinem letten Willen die Herrn Schlegel und Zeyer seine moralischen Vorlesungen bekannt machten. Darauf folgte 1774 der achte und neunte Theil, worinnen sie ungedruckte Briefe desselben, theils aus Originalen, die ihnen Freunde von Gellert mitheilten, theils aus Absschriften herausgaben, in denen er selbst noch Uenderungen gemacht hatte, auf den Fall, wenn man sie nach seinem Tode des Orucks werth fån,

, §

de. Sie fügten auch einige Briefe von Gellert's Kreunden z. E. von Kronegk, Graf Brubl, ben. Dieser ganze Briefwechsel enthält vortrefliche Belege zu seiner Biographie, indem er an edlen Zügen von seinem Karakterüberaus reich ist. In dem neunten Theile von S. 287 an stehn Brie= fe, die ein Frauenzimmer mit Gellert gewechselt hat, und die zu den besten gehören, die je von einem teutschen Mädchen geschrieben worden. Es ist dies die damalige Mademoiselle Lucius, jetige Madam Schlegel, an einen Prediger ben Weißenfels verheirathet. Im zehnten Theile erschien eine ausführliche Lebensbeschreibung Gellerts von Herrn Cramer, die ich hier in einen solchen Auszug gebracht habe, daß das Wesent= liche daraus beibehalten, und einige Umstände aus andern Nachrichten eingeschaltet worden. Madam Site hat dies Leben nebst Gellerts Briefen 1775 ins Französische übersett. zehnten Theile sind auch Gedichte auf Gellerts Tod von Cramer, Weiße, Denis, und Mas stalier beigefügt. Auch findet man hier das Monument in der Johanniskirche in Kupfer gestochen.

Folgende große Menge von Schriften wurz den durch Gellerts Tod veranlaßt: 1) Gellerts Empfehlung, eine Borlesung den 16 Decemben 1769 gehalten von J. G. LEC. 2) Fartliche Blagen geweint ben dem fruhen Grabe Gellerts 3) Gellerts wahre Größe ges von Steiger. priesen von einem ehmaligen Schüler Waldau. 4) Empfindungen eines Ausländers ben Gels lerts Tode von Petersen. 5) Betrachtungen ben Gellerts Absterben vom Herrn von Mure. 6) Gellerts Denkmal vom Herrn von Ummann. 7) Aufrichtige Gesinnungen über das Ratur= liche und Uebertriebne ben denen auf Gellert herausgekommenen Gedächtnisschriften. Dankbares Andenken aufrichtiger Freunde an den Karakter des verewigten Gellert von Saber. 9) Gellert als ein Gelehrter und als ein Christ bes trachtet von einem seiner Verehrer. 10) Be: trachtungen ben Gellerts Tode von J. H. Faber. 11) Ueber einige Schriften, die Gellerts Tod veranlaßt hat, ein freundschaftliches Gespräch. 12) Gellert als Vater von einem Leipziger Frauenzimmer beschrieben, wo das Frauenzimmer erzählt, wie väterlich er für ihr Herz, für ihren Geschmack, und für ihre Wahl eines Gatten 13 gesorgt

gesogt habe. 13) Noch ein Wort zu den Schriften von Gellerts Tode von Schumann. 14) Gellerts Andenken in der Kampagne, Be= weise, daß Gellerts Schriften auch ben Solda= ten in Ansehn gestanden. 15) Monument erigé a l'honneur de Gellert par Choffin. 16) 2111 Beren Bamler Gellerts Tod betreffend von Bere 17) Freundschaftliche Briefe von Gellert an einen Hauptmann von Grabosky, viele sind aus fehlerhaften Abschriften abgedruckt, viele des Druckes nicht werth. 18) Unhang zu den freundschaftlichen Briefen. 19) Ein Traum (des Grafen Wedel) ben Gellerts Tode, heraus: gegeben von Froriep. 20) Moralische, satiri= sche, und kritische Unatomie der Schriften auf Gellerts Tod. 21) Ermahnung an die Chris sten zur Beständigkeit in dem Beispiele Gel= lerts von Doctor Matthesius. 22) - Der pors trefliche Karakter Gellerts von Franz. Eloge de Gellert von Luber vor den Lettres choi-Ges de Gellert. 24) Elogium Gellerti scripsit Ernesti. 25) Vermischte Gedichte von Gellert, jugendliche verworfne Versuche desselben, Be= legenheitsgedichte, Gedichte, die er nur korris girt, und Gedichte, die in verbesserter Gestalt in

seinen Werken stehn. 26) Zu Gellerts Gedachts nisse von Kretschmann steht nun in dessen Wers 27) Ehrendenkmal auf Gellert von dem Verfasser der Klagen. 28) Die weinende Muse an Gellerts Grabe von Steiger. 29) Ode an den seligen Gellert von Lavater. 30) Ueber Gellerts Tod von Reinwald. 31) Dem Ans denken Gellerts gewidmet von einer Gräfinn. 32) Pollständige Sammlung der Gedichte. welche Gellerts Tod veranlaßt. 33) Gellerts lente Vorlesungen. 34) Das Grab Gelleris, ein Gedicht von Claus, 35) Gellert ein tugende hafter Gelehrter von einem seiner Zuhdrer. 36) Ersequien der Grabesånger Gellerts. 37) Lå= cherliche Empfindungen ben Gellerts Trauerklas den von einem elenden Scribenten. 38) Schwäbis sche Beiträge zu Gellerts Epicedien. 39) Rands glossen zur moralischen, satirischen, und fritis schen Anatomie. 40) Ueber den Werth einiger teutschen Dichter von Mauvillon und Unzer, eine Schrift, die unter andern beweisen soll, daß Gellert fein Genie gewesen sen. 41) Gellert hat Genie, erwiesen von Jierlein. 42) Das eigentliche Geburtsjahr des verewigten Gellert gegen des seeligen Mannes Widersprüche festge= 212 stellt stellt von Treiber. 43) Vermischte Anmerkuns gen über Gellerts Moral, seine Schriften über= haupt, und seinen Karakter von herrn Garve im awolften Bande der neuen Bibliothek der schos nen Wissenschaften, und in seinen zusammenge= druckten Abhandlungen. 44) Machtrag zu Gels lerts freundschaftlichen Briefen herausgegeben von Bamberger. Obgleich beinahe alle diese Schriften, ausser denen, die von denen Herrn Buber, Ernesti, Lavater, Bretschmann, und Garve herrühren, in Bergessenheit gerathen sind, so habe ich sie doch hier angeführt, um zu zeigen, welche Eindrücke Gellerts Tod auf: die Nation machte, und wie man sich aller Orten, und in allen Standen beeiferte, in der dffentlichen Betraurung desselben nicht zurückzubleiben.

## XXVIII.

## Daniel Schiebeler.

Daniel Schiebeler ward im Jahr 1741 im März zu Hamburg gebohren. Seine erste Erzie siehung erhielt er durch Privatlehrer, und früh= zeitig zeigte er vorzügliche Talente, einen richtt= gen Berstand, viel Scharfsinn und Wisbegierde, ein glückliches Gedächtniß, und eine lebhafte Einbildungsfraft. Glucklich ware er gewesen, wenn seine Lehrer diese Talente zu pflegen, und ihnen die gehörige Richtungzu geben verstanden Aber einige seiner Lehrer wollten den håtten. Anaben nach einem gewissen Ideale bilden, das ihnen vorschwebte, sie mochten seiner natürlichen Anlage noch viel Zwang daben anthun. Ein and= ter seiner Hofmeister erwecktezwar ben ihm eine Reigung zur schönen Litteratur, indem er ihn mit einheimischen und ausländischen wizigen Schriften bekannt machte, aber er war einer von den Mannern, die ben ihrer Einbildung, schone Geister zu senn, die seichtesten Köpfe sind. Besonders brachte er seinem Zöglinge den Ges schmack an der Lecture der Romane und Schaus spiele ben, den er selbst hatte. Ben der lebhaf= ten Einbildungsfraft, die Schiebeler besaß, und die hier so viel Nahrung fand, war es kein Wunder, daß er mehr und zeitger daran hafte= te, als er gesollt hatte, ehe sein Verstand genug durch alte Litteratur und philosophische Kritick;

813

ausgebildet war. Dies muste nothwendig auf seine Vorstellungsart, auf sein ganzes Gedan= kenspstem einen großen Einfluß haben. Es war ein Gluck fur ihn, daß seine zu oft erhitte Phans tasie der guten Anlage seines Herzens, und des nen ihm eingeprägten Grundsätzen der Religion keinen Eintrag that. Aber eine gewisse Sonder= barkeit, eine Abneigung von Gewohnheiten, die der Wohlstand eingeführt hat, rührte von jener Lecture her, die ihn zu sehr in eine idealisiete Welt versetzte. So haßte er j. E. das Spiel so sehr, daß er in Gesellschaften, wo er Spieltische fand, alle Heiterkeit verlor. Indessen hatte doch jene Lecture auch ihren zufälligen Nugen. Seine Begierde, die neuern auslandischen Sprachen zu lernen, wurde dadurch sehr angefeuert. Er war schon in seinem zwanzigsten Jahre der frans zischen, englischen, italienischen, und spanischen Sprache machtig, und in der Folge versuchte er in allen diesen Sprachen Gedichte. Der weitere Unterricht, den er nachdem im Hamburgischen Symnasium bekam, war der Ausbildung seines moralischen und poetischen Karakters in vieler Absicht zuträglicher. Er genoß hier in der Relis gion und in den alten Sprachen die Unterweifung,

sung, und zugleich die Aufsicht eines rechtschaf= nen Mannes, des Subkonrektors Volkmann. Eben dies that der damalige Reftor Müller, der sich überhaupt viele Mühe gab, Jünglinge von Hofnung zu ermuntern, und zu bilden. Auch von dem damals noch lebenden Richey ward sein Genie durch oftere Unterredungen, über bei= der Lieblingsstudium immer mehr erweckt. Auf den Tod dieses Mannes ließ er 1761 ein Gedicht in die öffentlichen Zeitungen einrücken. 1leber= haupt | bewarb sich Schiebeler um die Kreund= schaft solcher Männer, die von pedantischem und egoistischen Stolze fren waren. Daher stand er in freundschaftlicher Verbindung mit dem Kapells meister Telemann, den lebhafter Wit und jos vialische Laune auch im spätesten Alter nicht ver= liessen, und für den Schiebeler oft Terte zu Rira chenstücken verfertigte. Daher unterhielt er eis ne genaue Freundschaft mit einem würdigen Hamburgischen Prediger Schulz. Daher hatte er eine besondre Achtung gegen den jetigen Pros fessor in Braunschweig Konrad Arnold Schmid, der damals als Rector in Luneburg stand, und dessen Gesellschaft er ben verschiednen Gelegenheis ten geniessen konnte. Zu seinen altesten Gediche

214

-

ten gehört eines, das er im Jahre 1757 an dies sen Mann richtete, um ihm seine Berehrung zu bezeigen.

In den Jahren 1761 und 1762 verfertigte er sechs Theaterreden in Versen für die damals in Hamburg spielende Rochische Gesellschaft, welche man in der Leipzig 1776 erschienenen Sammlung theatralischer Gedichte S. 70 u.f. findet. Er schrieb auch einst für diese Gesell= schaft ein Vorspiel: Der Schatten Karls des Iwolften. In diesen Zeiten machte er auch eine ziemliche Menge von Gelegenheitsgedichten, des nen es nicht an schönen Stellen fehlte. Ausser= dem gab ihm der Rector Müller ben angestellten Redeubungen zu verschiednen einzeln dramatis schen Ausarbeitungen Gelegenheit. Gine derfel= ben, eine Scene zwischen einem Martyrer und feinem Sohn, verwandelte er in der Folge in eis ne Beroide, und ließ sie zu Gottingen 1764 un= ter dem Titel Clemens an' seinen Sohn Thedo: eus drucken.

Ginige gute Köpfe, die mit ihm zugleich auf der Schule studierten, vereinigte seine Ermuntezung mit ihm zu einer Gesellschaft, die wöchents lich einander ihre Arbeiten vorlas, und sich durch gemein-

gemeinschaftliche Kriticken besserte. Vorzüglich unterschied er von seinen damaligen Freunden den nachherigen Doctor Marsen, an den er ein eng= lisches Gedicht richtete, das er 1762 drucken ließ.

Im Jahre 1763 gieng er auf die Universität Göttingen, um die Rechte zu studieren, wozu er sich nicht aus Reigung, sondern aus der Noth= wendigkeit, sich zu einer der dren Fakultatswis senschaften zu bekennen, entschloß. Auch wands te er daselbst fast alle Zeit auf sein Lieblingsstudium der schönen Litteratur. Die dortige Uni= versitätsbibliotheck war ihm hierzu eine angeneh= me Hulfe, und den Gebrauch derselben erleich= terte ihm die Freundschaft des Herrn Professor Dieze, dessen Willfährigkeit sowohl als seine Vorliebe für die spanische Litteratur ihn mit Schiebeler immer vertrauter machte. Er schätzte die in seiner Gesellschaft hingebrachten Stun= den desto höher, da sie ihm fast allen übrigen Umgang ersetzten. Nicht, als ob es ihm in Gottingen an Gelegenheit gefehlt hatte, Uin= gang zu halten, aber schon in so frühen Jahren versiel er in eine hypochondrische Kränklichkeit, die ihm alle Zerstreuungen unschmackhaft machte, und die ihn vielleicht bis zur finstersten Ungeselligs

21 5

Feit gebracht haben würde, wenn ihm nicht die Veränderung des Orts zu Hülfe gekommen wäste. Er gieng nämlich im Jahr 1765 nach Leipzig, fand hier einige seiner alten Freunde wiesder, und erwarb sich neue. Umgang, Annehmslichkeit des Orts, und der Grad von Vollkommenheit, auf dem er hier Musick und Theater fand, trugen viel dazu ben, ihn aufzuheitern.

Seine Liebe zur Musick gieng bis zur Leidensschaft. Vornemlich war die bedeutendere Singsmusick sehr anziehend für ihn, und die Wahl, die sein Beisall traf, war insgemein richtig. Kleinere Stücke, die etwas Gefälliges und Ausschückendes hatten, konnten ihn oft so sehr einsnehmen, daß er sie ganze Wochen lang im Sinzne hatte, und Stunden lang spielte. Keine Sattung der Poesie hatte so viel Reiz für ihn, als die musikalische. Aus Metaskasio wuste er ganze Scenen auswendig, und wünschte nichts mehr, als ihm nacharbeiten zu können. Virztuosen konnten auf seine Freundschaft und Unterstützung rechnen.

Eben so eifrig war seine Liebe zumscheater, und sein Wunsch, für dasselbe zu arbeiten. Uns ter den Mitgliedern der Bochischen Gesellschaft, die er noch von Hamburg her kannte, war ihm besonders die nähere Bekanntschaft mit Starke und seiner würdigen Gattinn schätzbar. Der Umgang mit dieser braden Frau trug wiel dazu ben, ben Schiebeler die Ehrerbietung gegen das andre Geschlecht zu unterhalten, welche ihm in hohem Grade, oft bis zum Romantischen, eigen war, und die ihn von jeder Niederträchtigkeit zurückhielt.

Seine Reigung fur die Musick, verbunden mit der für das Theater, erregte besonders das Bestreben ben ihm, etwas Musikalisches für die Buhne ju liefern, da sie damals an musikalis schen Stücken noch Mangel hatte, und die Ber= suche des Herrn Weiße in dieser Gattung so viel Beifall erhielten, daß die Schauspieler mehrere Stude von der Art zu haben munschten. Er machte zuerst einen Versuch, die Operette von Savart la Fee Urgelle unter dem Titel Lisuart und Dariolette auf die Buhne zu bringen. Das Stuck ward von der Rochischen Gesellschaft den 24 November 1766 das erstemal gespielt. sprünglich war der Entwurf nurzu einem kleinen Nachspiel ohne Musick gemacht, und so wurde es schon während seines Aufenthalts in Gottin-

gen von der Ackermannischen Gesellschaft da= selbst aufgesührt. Nachdem es Arien bekommen hatte, ward es in zwen Aufzüge abgetheilt. Da einige aber glaubten, eine Operette in zwen Auf= zügen thue eine eben so üble Wirkung, als eine Symphonie in zwen Sätzen, so dehnte Schiebeler sein Stuck furz darauf, aber nicht zum Vortheile desselben in dren Aufzüge aus. Das Spiel des komischen Acteurs, der den Waffentrager machte, und Billers vortrefliche Musick, die sich der großen, ernsthaften Oper naherte, erwarben dieser Operet te mehr Beifall, als ihr innerer Werth, der, wenn man sie als Drama betrachtet, gering ift, ob= aleich nicht geläugnet werden kann, daß die Arien viel Leichtigkeit haben, und der ganze Plan des Stucks nicht so viel Komisches zuläßt, als Weißens Operetten. Schiebeler arbeitete an allen seinen Schauspielen mit Muhe und Aengstlichkeit, und das sieht man ihnen an. Besonders fehlt es dem Dialog an der erforderlichen Geschmeidigkeit, und der ganzen Dekonomie sei= ner Stude an jener naturlichen leichten Folge, woben sich immer eines aus dem andern zu ent wickeln scheint. Man darf nur Fee Urgelle mit Lisuart vergleichen, und die Verschiedenheit in

der Behandlung, freilich nicht zum Vortheile des teutschen Dichters, beobachten.

Im Jahre 1767 ließ er folgende dren Nachspiele auf der Aochischen Buhne aufführen, und dann drucken. Das erste war die Schule der Iunglinge. Ein lüderlicher Student wird durch eine erdichtete Nachricht von dem Tode eines seiner Freunde auf befre Gedanken gebracht. Das Stück ist ganz ohne weibliche Rollen. Das zweite hieß die Muse, und war ein Stück mit eingestreuten Gefängen. Die Scene liegt im als ten Griechenland. Einem Junglinge, den der Vater nicht zum Seirathen bewegen kann, und der nur für die Bücher allein lebt, muß ein Mädchen als Muse erscheinen, und in dieser Rolle erobert sie sein Herz. Drittens die wahre Eine erdichtete Krankheit, und ein er= Liebe. dichteter Bankerot geben einem Madchen Geles genheit, den wahren Liebhaber von dem falschen zu unterscheiden. Bon diesen Stücken gefiel nur die Muse wegen der Gefänge auf der Buhne. Schiebeler empfand selbst die Mängel seiner Schauspiele. Hätte sein Genie theatralische Ans lage gehabt, so muste es durch seine große Be= lesent

lesenheit bald die gehörige Richtung und Nahrung erhalten haben.

In demselben Jahre 1767 ließ er zwen größere Kantaten drucken. Die Israeliten in der Wüste, und die Großmuth des Scipio. Affectvolle Stellen geben dem Tonkunftler in Schiebelers Kantaten viele Gelegenheit, die Große seiner Kunst zu zeigen, wenn gleich seine Sprache nicht so dichterisch ist, als die von Ramler. brachte er die bekannte Episode in Kamons Hel= denaedichte von der Ines von Castro in eine ly= rische Erzählung, oder in eine ernsthafte Romans ze. Aber das Wichtigste, was von ihm in dies sem Jahre erschien, und was unter allen seinen Gedichten den meisten Beifall erhielt, waren Romanzen mit Melodien von Biller. Für jest waren es nur noch folgende fünf: Apollo und Zedera, der Wettstreit des Konigs Pierus mit den Musen, Pygmalion, Pan und Syring, Phaeton. Zu einer Zeit, wo wir noch wenig Romanzen in unsrer Sprache hatten, gefiel an diesen die Leichtigkeit der Bersifikation, das Uns gezwungne der Einfälle, der Kontrast des Wuns derbaren in der Mythologie mit den komischen Bugen, des lächerlichen mit der klagenden Mine, die der Verfasser annimmt. Uebrigens sindet man ben ihm mehr Naivetät, als starke Laune.

Als er im Jahr 1767 Gelegenheit hatte, Dresden zu besuchen, hatte er das Vergnügen zum erstenmal eine Vorstellung italienischer Opern zu sehn. Zugleich ward er durch den Herrn von Zagedorn der verwittweten Kurfürsstinn von Sachsen vorgestellt. Dies veranlaßte ihn, eine italienische Kantate auf ihre Genesung zu verfertigen, und zu überreichen.

Unerachtet der mannigfaltigen Befriedigung, die seine Wünsche in Leipzig fanden, hatte er doch nur selten eine heitere Ruhe des Geistes. Zum Theil lag die Ursache davon in dem kranks lichen Zustande seines Körpers, der ben einem äusserst festen und starken Ansehn dennoch keiner sichern Gesundheit genoß, und durch eine zu zärtliche Diat, durch hypochondrische Vorstelluns gen, und Mangel an Bewegung immer mehr geschwächt wurde. Nur selten war seine Seele fren genug, die Vergnügungen des Lebens, den Reit landlicher Gegenden, die Freuden einer gewählten Gesellschaft ganz zu geniessen. Unzus friedenheit mit sich selbst, oft mit der Wahl seis ner Studien, und mit seiner Abneigung von ernste

. . . . . .

•

ernsthaften Wissenschaften, oft mit seinen poetis schen Arbeiten, oft mit den Hindernissen, die sich der Ausführung kleiner romantischer Entwür= fe in den Weg legten, oft mit einer gewissen Unbehülflichkeit, die er an sich wahrnahm, gab jes ner grämtichen Gemüthsverfassung immer neue Mahrung. Daben war sein Herz zu weichen Empfindungen geschaffen, körperliche Reiße, Vorzüge des Geistes und Herzens rührten seine Einbildungsfraft aufs lebhafteste. Personen des andern Geschlechts, denen die Natur ben einer angenehmen Bildung Talente, besonders zu Musick und Theater, verliehen hatte, erweckten in ihm einen Beifall, der bald in eine lebhafte Zuneigung übergieng. Diese Zuneigung blieb meistens unerklart, und muste daher für sein empfindliches Herz desto peinlicher wers Mehrere Gedichte verfertigte er, um ben. einer berühmten Sangerinn, der Demoisell Schmeling zu schmeicheln. Dies zog ihm ver= schiedene Satiren, vielleicht von Rebenbuhlern zu. Eines seiner Gedichte auf sie ward, und eben nicht auf die feinste Urt, parodirt. Wenn z. E. Schiebeler darinnen sagte:

- annula

Dft hat die Thems dich angehöret, Verwundrungsvoll den Lauf verweilt, Und mit dem Beifall dich beehret, Den sie Faustinen sonst geschenkt, so hieß es in der Parodie:

Kein Madchen hat dich je erhöret, Noch sich ben beinem Flehn verweilt, Dich mit dem Beifall nie beehret, Den man Poeten sonst geschenkt.

Herr Eschenburg, der damals in Leivzig studierte, wuste sich Schiebelers Freundschaft zu erwerben, so schwer dies auch ben dem zu= ruckhaltenden Mistrauen fiel, das letzterm eigen war. Da Herr Eschenburg damals eine Art von teutschem Merkur unternahm, der unter dem Titel Unterhaltungen zu Hamburg erschien, und wovon er die vier ersten Bande besorgte, so nahm auch Schiebeler an dieser Monatsschrift Antheil. Was von seinen Beiträgen nicht in seine Werke gekommen, ist folgendes: Im ersten Bande Klagen eines Schäfers, ein Lied, an Echof, Auszug aus einer spanischen Abhandlung über den Einfluß der Musick aufs Herz; im dritten M m Bans

Bande: Der Hahn und der Fuchs, ein Mährschen aus Chaucer, Leben von Chaucer, der Tag des Gerichts, ein Singgedicht, Lied an Antoinetztens Geburtstage; im vierten Bande: Ismene eine Elegie. Sonst erschienen in den Unterhaltungen zuerst im Druck: Lisuart, und eine andre Fleine Operette ganz in Versen Basilio und Quitteria aus dem Don Quizote gezogen, die Telezmann komponirt hat.

Schiebeler hatte auch einigen Antheil and der Meuen Bibliothek der schönen Wissenschaften, und schrieb z. E. für dieselbe die Abhandstung über die spanische Poesie, und die über die Laune. Der Herausgeber der Bibliothek, Herr Weiße, war einer von den wenigen, die Schiebeler's Werth in der Nähe kennen zu lersnen Gelegenheit hatten.

Im Jahre 1768 gab Schiebeler im Berlas ge des Buchdrucker Vock zu Hamburg die Kos manzen mit Melodien verändert und verbessert heraus, und machte sich die Erinnerungen der Kunstrichter fleißig daben zu Nupe.

Um Ostern 1768 verließ er Leipzig, nachdent er daselbst durch eine juristische Dissertation de modo poenarum den Doctortites erhalten hatte, Anonikat ben dem Domkapitel zu Theil gewors den war. Hier verlebte er seine übrigen Tage, beglückt durch den Umgang seiner Freunde, uns ter denen die Herrn Ebeling und Bode die vors nehmsten waren.

Im Jahr 1769 gab er zu Hambnig heraus: Musikalische Gedichte von S. Hier sindet man: 1) Die Israeliten in der Wüste. suart und Dariolette. 3) Die Muse. 4) Sris pio. 5) Basilio und Quiteria. 6) Poesies, die vorher auch einzeln gedruckt waren. Metastas sio, dem sie gewidmet sind, machte dem Bets fasser viele Lobsprüche darüber. 7) Ein Helden= brief von Glumdalklirsch an Gildrich, eine kor mische Heroide, die sich auf Gulliver's Reisen bezieht. 8) Klemens an Theodorus. 9) Sechs geistliche Lieder nach bekannten Melodien. 16) Vermischte Lieder. Biele darunter sind im Ges schmack italienischer Sonnette und Nachahmuns gen italienischer Gedichte. In der sanftern lp: tischen Gattung, in dem Ausdruck der Empfin= dungen, besonders der Zartlichkeit, haben seine Lieder einen Borjug. Nur mangele ihnen Drie ginalität und Fülle der Gedanken, jene ward Mm 2

durch seine Belesenheit gehindert, und diese ers
fodert mehr philosophisches Studium, und praktische Weltkenntniß, als Schiebeler sich zu ers
werben Neigung und Gelegenheit hatte. Hier
sindet man nur eilf Gedichte. 11) Romanzen,
sechszehn an der Zahl, nämlich ausser den oben
angeführten dren aus der Geschichte des Midas,
ferner Pandore, Iphis, Erisichton, Python,
Eginhard und Emma, Alcindor, Parodie eis
ner Stelle im Virgil, Roderich und Chimene.

Im Jahre 1771 ließ er zu Hamburg abers mals Romanzen drucken, welche bewiesen, daß er in dieser Gattung der Bollkommenheit immer näher zu kommen suchte. Hier sind folgende sechs neue Romanzen: Reise nach dem Parnaß, oder die Wahl dieser Dichtungsart, welche hier also karakterisit wird:

Da nahte bie Nomanze Halb schleichend, halb im Tanze, Ihr Auge that Betrübniß kund, Doch schalkhaft lacht ihr Rosenmund.

Die Geschichte der Ariadne, Vulkanens Fall, die platonische Liebe, Kübezahl, und Lied Lied eines Machtwächters sind die Ueberschriften der übrigen.

Reider war dies auch Schiebeler's Schwasnengesang. Seine Kränklichkeit nahm immer mehr zu, und gieng in eine Art von Auszehrung über. Er selbst hatte immer eine ahndungsvolle Besorgniß seines baldigen Todes, ohne ihn jes doch ängstlich zu fürchten, oder ungeduldig zu wünschen. Während seiner letzten Krankheit was ren alle Bemühungen seines Freundes des Doce tor Mumsen vergebens; er starb in der ruhigssten Semüthskassung, und gestärkt durch die in seiner Seele immer lebhaft gebliebene Krast der Religion, den 19 August 1771 im ein und dreißsigsten Jahre seines Alters.

Im Jahre 1773 gab Herr Aschenburg hers aus: Daniel Schiebeler's auserlesene Gedich: te. Woran geht eine Nachricht von des Dichters leben, die ich hier in einen Auszug gebracht has be. Nicht sämtliche Werke, sondern nur ausers lesene Gedichte sind hier gesammelt, damit sich das Gute nicht unter dem Mittelmäßigen verlies ren möchte. Man sindet hier: 1) Poetick des Serzens, dies Gedicht wurde 1766 verfertigt, und im zweiten Bande der Unterhaltungen zus Mm 3 erst erst gebruckt. Der erste Entwurf war auf bren Gesänge angelegt, und da sollte die Aufschrift senn: Ueber den richtigen Gebrauch des dichtes rischen Genies. Ein poetischer Brief von Perraule an Sontenellegab dem Berfasser die Idee. Herrn Engels Moral, die bald barauf erschien, mach te ihn gegen die weitere Ausführung gleichgültis ger. 2) Klemens an Theodorus, 3) Theodorus an Klemens, eine Antwort von Herrn Eschenburg. 4) Glumdalklitsch an Gildrich. 5) Die Ifraeliten in der Waste. 6) Scipio. 7) Basilio und Quite: ria. 8) Beiftliche Lieder, drey mehr, als in den mus sikalischen Gedichten stehn. 9) Lyrische Gedichte vermischten Innhalts. Dier findet man dren und dreißig neue Gedichte, jum Theil aus ben Uns terheltungen. 19) Romanzen. Hier kommen noch hinzu! Leander und Berd, Pyreneus und die Musen, der flotenspieler Agamemnon's, Proserpina, Marciff, Tantalus, Barlekin und Bolombine (eine Parodie von Raspens Hermin und Gunilde) Siegmar und Adelheid, der Sys pochondrist, die Entstehung des Kartenspiels, das Bauernmädchen und der Edelmann. 11) Epigrammen, die porher in den Unterhaltungen gestanden hatten; XXIX.

## XXIX.

## Johann Friedrich Löwen.

Johann Friedrich Löwen war gebohren zu Klausthal auf dem Harze im Jahre 1729. Unter seinen Schriften (Th. II. S. 27) 'findet sich eine Dde, die er diesem seinem Vaterlande gewidmet hat. Er studierte die Rechte zu Göttingen, und hatte sich gern ganz dem akademischen keben ges widmet, wenn er von den Seinigen die nothigen Promotionskosten hatte erhalten können. wendete sich im Jahr 1751 nach Hamburg, und war entschlossen, mit Empfehlungsschreiben von Sagedornen nach London zu gehn, als ihn der Legationsrath Jink zu sich ins Haus nahm, und ihn ermunterte, sich durch Schriften in der Welt bekannt zu machen. Auf seinen Antrieb gab er noch in demselben Jahre seine ersten poetischen Versuche unter dem Titel: Färtliche Lieder und anakreontische Scherze heraus. Er zog ben der Wahl der Dichtungtsart, worinnen er sich Mm 4

1

430.56

zuerst zeigte, mehr die damalige Mode, als sein eignes Genie, zu Rathe. Ueberhaupt nothigten ihn seine Umstände, ums Brod zu arbeiten, und so muste er mehr und geschwinder schreiben, als er es seiner Reigung nach wurde gethan haben. Es erschienen daher schon im Jahre 1752 wieder allerlen Gedichte von ihm unter dem Titele Poetische Aebenstunden, die der (jezige) Ritter Michaelis mit einer Vorrede begleitete. Jahre darauf ließ er sich von der Frau Unze rinn, und von einem Herrn Maumann bewegen, an einer Wochenschrift Theil zu nehmen, die zu einer Zeit, da Nachtgedanken und Einsamkeiten der Geschmack des Publikums maren, wegen ih= res Titels viele Leser fand. Sie hieß der Christ bey den Gräbern, und trug Löwen allein zweis hundert Thaler ein. Doch nun fieng er schon mehr an, fich in die Sphare zu finden, für die er von der Natur bestimmt war. Ramlich im Jahre 1755 legte er ben ersten Grund zu seinem schriftstellerischen Ruhm, und zeigte seine komis schen Talente zuerst in den prosaischen Satiren, die er unter dem Titel: Ein halbes Bundert Prophezeihungen auf das Jahr 1756 heraus: gab, und denen die Kunstrichter den ersten Rang unter

unter den Rabenerischen Nachahmungen ein= räumten. Von Pope, Bagedorn, und der Nas tur entzückt, beschrieb er 1757 den Billewerder, eine angenehme Gegend ben Hamburg, in einem mahlerisch didactischen Gedichte. Die satiris schen Züge, die er nach Zagedorn's Art einstreute, und die Leichtigkeit der Versifikation, ein Vorzug, der überhaupt allen seinen Gedich= ten eigen ist, gaben der Schilderung des Bille: werder einen größern Werth, als die Gemälde, die oft zu matt, weitschweisig, und zum Theil entlehnt waren. Die Beurtheilung dieses Gedichts in der Bibliotheck der schönen Wissen: schaften beantwortete er in einem Schreiben an die Verfasser, das in den vierten Band dieses Journals eingerückt ward, und worinnen Lowen die willige Unterwürfigkeit gegen die Kritick bewies, die ihn nachher immer von dem großen Haufen teutscher Dichter ausgezeichnet hat. Er nahm einigen Antheil an den Samburgischen Beiträgen, welche um diese Zeit Leyding und die Unzerinn herausgaben. Ein Lied darinnen: In Traumen abwechselnder Freuden, welches ihn zum Verfasser hatte, ist nachher unter die Lieder der Teutschen gekommen.

Mm 5 Das

Das Theater hatte schon damals für ihn sehr viel Reiße, und er machte sich mit der das mals in Hamburg spielenden Schönemannischen Gesellschaft so genau bekannt, daß er selbst Herz und Hand einer der vortreflichsten Schauspieles rinn, der Demoiselle Schönemann eroberte, mit der er sich im Jahre 1757 verheirathete. Ei= nige seiner scherzhaften Briefe (Schriften Th. III) sind öffentliche Beweise von seiner großen Zärt= lichkeit gegen dieselbe. Er verschafte seinem Schwiegervater, der jetzt das Theater (am 2ten December mit einem Epilog von Lowen) schloß. und seine Gesellschaft auseinander gehen ließ, die Stelle als Rustmeister zu Schwerin, wo Löwen im Anfang des Jahres 1757 Sekretair geworden war, und wo vordem Schönemann oft gespielt hatte. Den 1756 erfolgten Tod des vorigen Herzogs von Meklenburg, der sehr viel für das Theater gethan hatte, beklagte Lowen in einem eignen Gedichte, das jett im ersten Theil seiner Schriften steht. Bey den genauen Verbindun= gen, in welche Lowen auf die Art mit dem Thes gter gekommen war, ist es kein Wunder, daß er nun auch für dasselbe zu arbeiten anfieng. So übersetzte er z. E. die Semiramis von Voltaire 

County

in Bersen, mit welcher Uebersetzung er aber in der Folge selbst unzusrieden war; sie ward wider seinen Willen gedruckt. So schrich er 1753 das Lustspiel Mistrauen aus Järtlichkeit, von dem ich ben seinen Schriften reden werde. Von der Ausgabe von Brüger's Werken, die er 1763 bestorgte, und in deren Vorrede er patriotische Klagen über die Hindernisse führte, die der Vollkommenheit der teutschen Bühne entgegen stehen, habe ich in Krüger's Leben geredet.

Sein erstes großes komisches Gedicht war die Walpurgisnacht, die im Jahre 1759 her= auskam, worinnen er eine Reihe von Karaktern schilderte, die sich auf dem Blocksberge einfin= den, ein Gedicht, dem er hernach ben reifern Einsichten nur mit Zittern einen Platz unter seis nen Schriften einraumte. Er erkannte nachher selbst, daß der Einfall für eine Romanze gut, aber hier durch dren lange Gefänge zu sehr aus= gedehnt sen. Seine satirischen Versuche, und seine Görrer= und Beldengespräche, die er 1760 in Prosa herausgab, wurden minder wizig, und unterhaltend befunden, als seine Prophes zeihungen, und der wenige Beifall, den sie ets hielten, war Ursache, daß er nie eine Revision und

und eine Sammlung seiner prosaischen Schriften unternommen hat. Im Jahr 1761 sammelte er zum erstenmal seine bisherigen poetischen Arbeiten unter dem Titel: Poetische Werke, in zwen Theilen.

Im Jahr 1762 betrat er die Bahn, auf der er den meisten Ruhm eingeerndtet hat. Die weinigen Bogen, die er unter dem Titel Romanzen herausgab, enthielten sechs Gedichte, die das Publisum auswendig lernte, und die der Bersfasser nachher selbst zu verbessern nicht ermüdete. Er war nicht der erste, der Romanzen in unstrer Sprache dichtete, indem schon die von Herrn Gleim erschienen waren, aber er wählte eine andre Manier, stimmte den Bänkelsängerton an, ohne doch zu niedrig zu werden, und suchte durch das Humoristische der Züge und des Ausdrucks zu gefallen.

Sehr sauber gedruckt erschienen zu Hamburg 1765: Ioh. Friedr. Löwen's Schriften, dren Theile. Hier wollte er nämlich nur diesenis gen seiner Schriften sammeln, die er für die seinigen erkannte, und nach welchen er einzig und allein beurtheilt zu werden wünschte. Er gesteht, daß Zeit, Erfahrung, und Aritick ihn über den Werth seiner bisherigen Schriften eines bessern belehrt hatten. Dennoch findet man auch hier immer noch Gedichte fast aus jeder Art von Poesie, namlich in dem ersten Theile: 1) Lehrgedichte, oder vielmehr nur kleinere moralische Gedichte, denen es oft an Plan und Zusammenhang fehlt, in denen zu viel matte und schielende Stellen, und zu viele Nachahmungen andrer Dichter vor kommen. Doch gelingen dem Berfasser zuweil= ten einige Karaftere, zuweilen hat er eine Sen= tenz nicht übel ausgedrückt, und die Bersifikation ist immer gut. Die Gegenstande, die er darins nen behandelt, sind folgende: Daß der Schein betrüge, die Mittel sein Gluck zu machen (wos von er selbst bemerkt, daß es eher unter die gang satirischen Gedichte gehore) die Religion des Berzens (wo das Kalsche derjenigen geschildert wird, die die Religion auf den Lippen, nicht in dem Berzen führen) Gott ist die Liebe (wo der Verfasser alle andre Wirkungen des gottlichen Willens als Zweige seiner Gute ansieht) der Wes nuß des Lebens (oder von dem Unterschied des wahren und falschen Genußes, gerichtet an den Leibmedikus von Leyser) Gluck und Ruhe (wie sehr die Menschen dieses allgemeine Ziel verfeh= len) der Adel (daß er nur dann einen Werth habe,

habe, wenn ihn die Tugend schmückt, an den Herrn von Gemmingen gerichtet) Sittensprüche (meistens aus dem Horangezogen) der Billwers der (von deffen Beschreibung Gelegenheit ergrifs fen wird, die Zufriedenheit zu loben) an Tar= tuffe, oder Beweis, daß er noch immer Brüder habe. 2) Erzählungen, achtzehn an der Zahl, die meistens zu plauderhaft erzählt sind, und me= nig hervorstechende Züge haben. Einige daruns ter sind Fabeln, und die Erzählung von den Pfeis ken des Amors, die sich auch vor den übrigen aus: zeichnet, konnte zu den Romanzen gerechnet werden. 3) Gedicht dem Tode des Berzogs von Meks lenburg gewidmet, ein poetischer Panegyrifus, dem es an Kraft und Neuheit fehlt. 4) Epis grammatische Gedichte, die besten Einfalle sind andern Dichtern abgeborgt, das Uebrige ist uns bedeutend.

Der zweite Theil ist folgenden Innsalts! 1) Goen und Lieder in fünf Büchern. Zu einem Odendichter war der Verfasser nicht gebohren, und von seinen Liedern sind auch zu viele andern Dichtern nachgeahmt; doch sindet man hier ein und das andere scherzhafte leichte Lied, das ihmt nicht ganz mislungen ist. 2) Musikalische Poessen, bestes

bestehend in dren Kantaten, wovon der sterbens de Zeiland von Zertel in Musick gesetzt worden. Affect und Imagination fehlen diesen Kantaten ganz.

Der dritte Theil begreift folgendes : i) Komis sche Gedichte. Dahin gehören: a) Die Wals purgisnacht, in der Sprache hier und da vers bessert, so daß man einzle gute Stellen findet, wenn gleich das Ganze fehlerhaft bleibt. b) Marquise, ein komisches Heldengedicht in fünk Gefängen, und in Prosa mit untermischten Vers sen. Der Beinbruch eines Windspiels macht den Innhalt aus. Die Prosa ist schlechter, als die Verse. e) Die obgedachten Komanzen, sie bes treffen einen aus der Schlacht ben Rosbach ents tonnenen schwäbischen Junker, ein durch Husas ren entweihtes Monnenkloster (nach einer Idee in Voltairens Pücelle). einen henkermäßig verliebs ten Schäfer, einen Dichter, der sich selbst ges blendet, das Ende eines geplagten Chemanns, leben und Tod eines Marionettenspielets. 2) Scherzhafte Briefe in Prosa mit Versen unters mischt. In der Vorrede zu seinen Werken klage Löwen über die Hypochondrie, die oft die Muns terkeit seines. Geistes unter den Plagen des Kors

Countie

pers gefangen halte. Zum Theil entsprang sie vermuthlich aus den Nahrungssorgen, und über= häuften Nebenarbeiten, die der mit seiner Stel= le verbundne geringe Gehalt nothwendig machte.

Als Ackermann im Jahr 1766 ein neues Theater zu Hamburg einweihte, schrieb Lowen au dieser Keierlichkeit ein Vorspiel: Die Romos die im Tempel der Tugend, das auch gedruckt ward, uud das in dem Geschmacke der ehedem mehr als jest gefallenden Allegorien abgefaßt Bur Berbesserung der Ackermannischen Gesellschaft, suchte er durch eine Kritick beizu= tragen, die sehr einsichtsvoll, billig, und grund= lich war, und die unter dem Titel erschien: Schreiben an einen Freund über die Ackermans nische Gesellschaft. Als darüber, wie gewohn: lich, viel garmen entstand, sagte der Berfasser unter der Miene einer Satire auf sich selbst, und in einer ironischen Vertheidigung der Truppe noch unangenehmere Wahrheiten. Diese zweite Schrift hieß: Schreiben des Ackermannischen Lichterpugers an einen Marionettenspieler, als eine Abfertigung des Schreibens an einen Freund.

Nun

Nun kam auch der vierte Theil seiner Schriften hinzu. Voran steht eine Geschichte des teutschen Theaters, der erste Versuch von der Art. Sie betrift mehr die Schauspieler, als die Schriftsteller, macht in Ansehung derselben vieles zuerst bekannt, hat aber keinen guten Plan, und sehr viele Lucken, vielleicht auch et= was zu viel Partheilichkeit für die Schönemans nische Gesellschaft. Der Verfasser wurde ver= schiedentlich darüber angegriffen, z. E. von dem Kamburger Korrespondenten, gegen den er eis ne erste und lezte Antwort drucken ließ, von eis nem Herrn 21st, der von Schuch dazu angestif= tet wurde u. s. w. Hierauf folgen nachstehende Schauspiele: 1) Bermes und Mestan, oder das Orakel, ein prosaisches Trauerspiel in zweien Aufzügen. Der Stof ist eine griechische Anekdo= tet, die der Verfasser in einem französischen Jour= nal fand. Das Drakel hatte dem König der Ly: dier Darus geweissagt, ein Ungeheuer, das er in seinem Busen ernährte, würde, wofern nicht Wachsamkeit und Klugheit es verhinderte, die Tage seines Prinzen Aestan verkurzen. Er hat te ihn deshalb bisher fern vom Hofe in einer Eindde erziehen lassen. Jest läßt er ihn zurück= Nn fome

/

431-94

kommen, um ihn zu vermählen. Er verliebt sich in die Tochter des Minister Orus mit Namen Osmira, und gesteht seinem Vater seine Liebe, der sie billigt. Allein Osmire liebt den Bermes, einen Bertrauten des Mestan, der mit ihm erzogen worden. Orus erkauft jemanden, der einen Versuch auf Westan's Leben thun muß, um hernach den Bermes als einen Morder anzuklagen. Bermes soll an den Altaren getodtet werden, aber Mestan, der indessen seine Liebe entdeckt hatte, und gern seine Reigung seinem Freunde aufopfert, will ihn verkleidet retten, und wird darüber niedergestoßen. Run findetes sich, daß germes der eigentliche Sohn des Rd= nigs ist. Orus ersticht sich. Die Karaktere ha= ben nichts Vorzügliches, und die Situationen, die der Plan mit sich bringt, sind zu wenig be= nutt. Die tragische Sprache ist dem Verfasser oft mislungen. 2) Das Mistrauen aus Järts lichkeit, ein Lustspiel, das in der ersteu Ausgabe funf, hier nur dren Aufzüge hat. Es entstand aus Dûpuis und des Ronais von Colle, das der Verfasser anfangs übersetzen wollte, von dem er aber nachher lieber nur einige Situationen und Sentimens beibehielt. Das Mistrauen übt ein Vater

Bater aus, der jemanden seine Tochter verweis gert, weit er vermuthet, er unterhalte eine Liebe mit einer gewissen Gräfinn. Die Zärtliche keit gegen seine Tochter hilft diesen Argwohn lebhafter machen. Endlich aber entdeckt es sich, daß die Gräfinn des Jünglings Mutter ift, und so ist das Hinderniß der Heirath gehoben. wohl Karaftere, als Sprache haben auch hier viele Fehler. 3) Ich habe es beschlossen, ein Lustspiel in dren Aufzügen. Der Ausdruck: Ich habe es beschlossen, ist die Lieblingsredens: art eines Seekapitains, der eine Hauptperson ben der Intrigue des Stucks ist. Das Vor: nehmste des Plans ist aus dem Roman l'Enfant trouvé genommen, und die Episode mit dem Als ten aus den Briefen des Marquis von Roselle nachgeahmt. Urnold ist von seinem ungerechten Vater enterbt worden. Sein Bruder Eraft braucht dieses, um ihn aufs äusserste zu mishans Um Arnolden zu seinem Recht zu verhel deln. fen, wird folgende Intrigue gespielt. Arnolds Sohn Argant muß sich um Erast's Tochter Mas kiane bewerben, ohne sich zu erkennen zu geben, und da er Eingang ben ihr findet, beredet er sie, ihrem Vater heimlich die Schriften wegzu-Mn2 nehs nehmen, die er zum Borwand seines Verfah= rens gegen Arnold gebraucht hat. Dies geschieht, und Erast giebt auch seine Einwilligung zu der Beirath. Jene Spisode besteht in der Beschämung eines ausschweifenden Jünglings, dessen Plane auf Marianen durch die Dazwischen= kunft seines Vaters vereitelt werden. Dieses Stuck, welches Ackermann gespielt hat, ist in sei= nem Plane leidlich, aber in der Ausführung oft nachläßig. 4) Der Liebhaber von Ohngefehr, oder die Ruckkehr zur Tugend, ein Lustspiel in einem Aufzuge, aus einer Erzählung im Gilblas gezogen. Der Liebhaber von Ohngefehr ist ein junger Abentheurer, der sich aus dem Stegreif ben einem Vater für den Liebhaber seiner Toch= ter ausgiebt, den man eben erwartet. mehr, er erdichtet, daß ihn Räuber überfallen hatten, und zieht unter diesem Vorwande Geld von dem Alten. Als nun aber der eigentliche Liebhaber dazu kommt, so fehlt es jenem nicht an Erfindung, und er verwandelt sich sogleich in einen Grafen. Seine Streiche thun so lange gut, bis sein eigner Bater dazwischen kömmt. Beschämt entschließt et sich zu bessern, und erhält die zweite Tochter. Man

Man hat dies Stuck ofters nicht ohne Beifall aufgeführt. 5) Das Rägel, oder was den Dasmen gefällt, ein Nachspiel. Als Schiebeler seisnen Lisuart noch als Nachspiel Ackermannen gab, glaubte dieser, das Stuck sen nicht komisch und lang genug, und übergab es Löwen zur Korrektur, der aber ein eignes Stuck über densselben Gegenstand verfertigte. Darüber erhob sich nachher ein Streit zwischen Löwen und Schiebeler, indem letzterer über Plagiat schrie.

Alls im Jahr 1767 einige Hamburger Raufleute es unternahmen, der dortigen Bühne eine
neue Gestalt, und eine bleibende Dauerzugeben,
so beschlossen sie auch, Herrn Löwen ben der
großen Reformation des Theaters, die sie projectirten, zu benutzen, und ihm die Aussichtüber
die Wahl der Stücke, und den Unterrichtjunger
Schauspielerinnen mit einem ansehnlichen Gehalt
zu übertragen. Löwen, vermöge seines Patriotismus für das teutsche Theater, bedachte sich
keinen Augenblick, seine Stelle in Schwerin niederzulegen, selbst seine Frau und Kinder die
Bühne betreten zu lassen, und sich seines neuen
Amts mit dem größten Eiser anzunehmen. Er
war es, der dem Publikum diese wichtigen Un-

Mn 3 ter



ternehmungen in einer Aachriche ankündigte. Um Hamburg zu einer Akademie für junge Schausspieler zu machen, nahm er sich vor, Borlesunsgen über ihre Runst zu halten, und kündigte sie in einer Anrede an dieselben an. Zum Besten einer jungen Schauspielerinn verwandelte er eine Operette von Kavart in ein Nachspiel unter dem Titel die neue Agnese, welches wegen der Naisvetät in der Rolle der Agnese auf dem Theater sehr gesiel. Man sindet es in dem sechsten Banzde der Unterhaltungen. In eben diesem Journale gab er, nachdem Lessing seine Dramaturz gie geschlossen hatte, umständliche und gründliche Nachrichten von den Vorstellungen auf den nies dersächsischen Theatern heraus,

Im Jahr 1768 gab er eine feurige und nachs drucksvolle Uebersetzung von zwen Trauerspielen des Voltaire von dem Mahomet und den Scys then in reimlosen Jamben heraus. Die Hams burger Unternehmung bestand nicht über ein Jahr. Da hierauf das Theater wieder wandernd werden muste, so hatte Löwen nicht Lust, mit den Seinigen umherzuziehn, sondern nahm lies ber zu Rostock das Amt eines Kanzellisten, eine schlechs schlechtere Stelle an, als die zu Schwerin ges wesen war.

Der gröfte Beweis von Selbstverleugnung, den Lowen seinen Kunstrichtern geben konnte, war folgende Sammlung, die er 1769 heraus: gab: Romanzen nebst einigen andern Poesien. Er nahm nun die Bersicherung juruck, die er elzedem gethan hatte, an seinen Gedichten nichts mehr zu andern. Bielmehr sollten die Roman= gen in ihrer neuen Gestalt zeigen, wie er auch seine andern Werke nach und nach verbessern werde. Er machte mit den Romanzen den Un= fang, weil er nun selbst einsah, daß er zu dieser Gattung die meisten Talente hatte. Die ehmali= gen Romanzen erschienen hier glücklich verbes fert, die eine vom Dichter Elpin ist ganz verwor= Dagegen kamen, auffer einer schonen komi= - schen Einleitung, neu hinzu: Lukretia, der getod= tete Sahnrey (eine historische Romanze, die mit Prosa und Versen nach Art der alten französis schen Romanzen abwechselt) Zarpagon (oder der Tod eines Geithalses) die alte Jungfer (deren Sprodigkeit gestraft wird (der erblindete Ehe: mann, Junker Veit (aus der Ninette à la cour) die gerächte Chefrau, Zans Robert (eine Ge-Mn4 spen=

spenstergeschiche) der Graf von Gleichen. Die ansgehängten andern Poessen waren: 1) Der Bomös diant, eine Erzählung, die schon lange im Manusscript herumgegangen war, und worinnen er deneu Eiserern gegen das Theater die Wahrheit nach drücklich sagte. 2) Iwey Kantaten. Aus dem Falsde der musikalischen Poesse wollte er sich doch nicht ganz verdrängen lassen. Eine Probe seiner theos retischen Kenntniß von dieser Dichtungsart hatte er schon ehedem in seines Freundes Sertel's mussikalischen Schriften durch eine Ubhandlung von der Odenpoesse gegeben. 3) Ein Epithalas mium.

Im Jahre 1770 folgten auf jene komischen Gedichte Geistliche Lieder nebst einigen veränsderten Kirchengesängen. Der eignen Lieder sind sechszehn, der veränderten acht. Löwen widers legte durch diese Lieder den Wahn, als wenn nicht derselbe Mann das Vergnügen und die Ersbauung seiner Mitmenschen befödern könne. Er beobachtet hier sehr gut die Grenzen zwischen dem Fasslichen und Niedrigen, und weiß den biblisch poetischen Ausdruck mit einer reinen Sprache glücklich zu verbinden.

Die Anthologie der Teutschen, und die Michalmanache wurden von Zeit zu Zeit mit Beiträgen von Lowen geziert. In meinem Partere rubrte der erfte Auffat: Parodie der Schrift an das Samburgische Publikum zur Bes foderung des französischen Schauspiels von ihm her. Er widmete sich nun der komischen Poesie gang, und sie biente ihm zur Aufheiterung in ben letten siechen Zeiten seines Lebens. Daßihm auch hier seine Laune nicht verlassen, beweist die neue Ausgabe seiner Romanzen, die er noch vor seinem Tode vollendete. Rämlich 1771 erschies nen: Romanzen, neue verbesserte Auflage, nebst andern komischen Gedichten. In der ersten Abtheilung stehen die verbesserten Romanzen, von denen einige mehr Ausführung bekamen. Die vom Dichter Elpin ist auch hier wieder auf= genommen. Reu sind: Naturliche Rache einer Frau: und Ende eines geplagten Ehemanns. Die andre Abtheilung begreift folgende komische Gedichte: 1) Fragment eines Chestandegesprächs aus dem Olymp. 2) Der Dieb und der Beich= tiger, eine komische Erzählung nach Prior. 3) Hoflitanen, stand vorher in den Unterhaltungen, und ist an Herrn von Thummel gerichtet. Mn 5 Die

a de la companya de l

Die verliebte Verzweiflung, stand vorher im Leipziger Almanach, und gehörte eigentlich unter die Romanzen. 5) Der gestillte Aufruhr, eine komische Erzählung nach Grecourt. 6) Unter Chloens Fenster von ihrem Liebhaber gesungen, eine Romanze, die vorher in der Anthologie der Teutschen stand, 7) Klage eines Ephemes rispoeten, eine Romanze, porher im Göttinger Musenalmanach. 8) Die Erzählung, der Komd= diant. 9) Der Kanonikus und seine Köchinn, eine Erzählung nach Grecourt, vorher im Got= tinger Almanach. 10) Das teufelmäßige Glück, eine Erzählung nach Grecourt, vorher im Leip= ziger Almanach. 11) Die gründliche Betrübniß nach Prior. 12) Amor im Kloster, eine vor: trefliche Romanze,

Sowohl mehrere komische Gedichte, als auch eine Uebersetzung von Dorat's Gedicht über die Deklamation nebst einem Katechismus für Schauspieler, wie er vorhatte, zu liefern, hinz derte ihn der Tod, indem er hereits den 23 Descember 1771 im zwen und vierzigsten Jahre seiznes Alters an der Auszehrung starb.

XXX.

County

## XXX.

## Johann Benjamin Michaelis.

Ishann Benjamin Mid, aelis ward zu Zittau den letten December 1746 gebohren. Sein Ba= ter war ein Tuchmacher daselbst, und gerade zu der Zeit, da die Erziehung seines Sohnes an= fieng wichtig zu werden, ben der Einäscherung der Stadt Zittau in dem dritten schlesischen Kriege in die dürftigsten Umstände versetzt wor= den. Indessen wurde doch der junge Michaelis in das Gymnasium seiner Baterstadt geschickt, wo die damaligen Lehrer desselben nicht so beschaffen waren, daß sie viel zur Bildung seines Geschmacke hatten beitragen konnen. Indeg hats ten Gelleres und Bleists Werke, und ein Band Berliner Litteraturbriefe, die sich nach Zittau (das damals noch keinen Areischmann besaß) verirrt hatten, frühzeitig in ihm eine Reigung jur Dichtkunst erweckt. Schulubungen nicht zu rechnen, so war eine seiner erften offentlichen

Proben davon ein Gedicht, das er gegen das Ende der Schuljahre an Gottscheden zu über: schicken wagte. Er betrachtete Gottscheden das mals, wie er ihm von seinen Lehrern war ges schildert worden, als einen großen Mann, und das um desto mehr, da er wenig oder nichts von ihm gelesen hatte. Er wendete sich vornemlich deswegen an ihn, weil'er horte, daß er sich jun= ger keute annehme, und insbesondre der Kanal zu Stipendien und Freitischen ware. Gottsched gab ihm eine ermunternde Antwort, und das machte dem Jungling eine Freude, die ihm fein Brief eines Monarchen würde gemacht haben. Auf Zureden des Herrn Doctor Sefter zu Zittau faste er den Entschluß, sich der Arzeneigelehr= samkeit zu widmen, und gieng in dieser Absicht im Jahr 1765 nach Leipzig. Seine Eltern konn= ten ihm fast nichts, als ihren Seegen mitgeben, aber er reifte mit der ruhigen Gleichgultigkeit über seine kunftigen Schicksale ab, die nachher immer ein Hauptzug seines Karafters gewesen Auf der Durchreise durch Dresden wagte er cs, der verwittweten Kurfürstinn Antonia ein Gedicht zu überreichen, das gnädig aufgenom= men ward. Sein erstes Jahr zu Leipzig war

für ihn ein fehr kummerliches Jahr. Auf offent= liche Beneficien erhielt er nur erst die Anwart= schaft, und von Hause konnte er so wenig unter: stützt werden, daß er lange nicht einmal im Stande war, öffentlich auszugehen. Aber auch die verzweifelsten Umstände konnten niemals sei= nen Geist niederschlagen. Er verschloß sich in eine von den Klausen des ehmaligen Pauliner Klosters, die sehr gute Zellen für müßige Monche gewesen senn mögen, jest aber ben denen, für deren Armuth sie eine Zuflucht sind, die dauer= hafteste Gesundheit, und die gröste Lebhaftigkeit erfodern, wenn sie nicht schädliche Gefängnisse senn sollen. Michaelis gemann seine Einsiede= len so lieb, daß man ihn, auch nachster ben ver= besterten Umständen, nicht überreden konnte, sie zu verlassen. Gottscheds lehrstunden muste er zuweilen aus Pflicht besuchen. Aus Reigung horte er Gellert und Ernesti, die er eifrigst ver= ehrte. Aber anhaltender Fleiß in Besuchung der Borfale war so wenig seine Sache, als emsige Leeture zu Sause. Dafür faßte er, gleichsam im Vorübergehn, mehr, als andre mit angespannter und hartnäckiger Aufmerksamkeit. Er wuste aus Buchern, in denen man ihn nur blattern ge= sehn

febn hatte, sogleich ganze Stellen auswendig zu Eine gute Kenntniß der lateinischen Sprache, die er von der Schule mitgebracht, unterhielt ben ihm eine vorzügliche Achtung gegen die Alten, vornemlich gegen Virgil, Boran, und Juvenal. Er war auch ein eifriger Berehrer der neuern lateinischen Dichter, insbesondre des Er verstand Französisch genug, um die Vida. Dichter dieser Nation im Original zu lesen; Boileau kam nicht von seinem Pulte. Oft be-Flagte er es, daß er die Britten, mit benen sein Genie weit mehr sympathisirte, und hauptsache lich den Pope nur aus llebersetzungen kannte. Wie patriotisch er über die teutsche Dichtkunst gedacht, beweisen seine Schriften jur Gnuge. Um meiften ehrte et bie Bater unfrer Dichtfunft von Opin bis auf Sallern, so daß er auch einst ein eignes Werk über ihren Werth zu schreiben porhatte. Von dieser Liebe der altern Dichter stammten die Archaismen, welche er in der Folge ein wenig zu sehr zu suchen schien, obgleich nicht mit solcher Affectation, als einige neuere Schriftsteller. Eine weitläuftige Lecture erlaub: te ihm theils sein kleiner Vorrath von Buchern und Mangelan Freunden, theils seine eigne Luft nicht

nicht. Mit Unrecht ward er daher zuweilen eis ner Nachahmung beschuldigt; so behauptete einst ein Kritiker, er habe dem Saintsoir nachges ahmt, von dem er doch nie eine Zeile gelesen hatte.

Sobald er die Arzeneiwissenschaft naher ken= nen sernte, so gewann er, statt größerer Lust, die stärkste Abneigung gegen sie. Er schauderte vor der Kunst des Anatomen zurück, und er glaubte alle die schrecklichen Uebel selbst zu ems pfinden, die ihm der Patholog beschrieb. Dies jenige Theile der Medezin, die zu einer nähern Kenntniß der Natur leiten, Physiologie, Bota= nick, und Chymie waren ihm theils abstract, theils mit zu vielen das Gedächtniß marternden Terminologien überladen. Vermuthlich war es die Schuld seines Schulunterrichts, daß er Phis losophie und Geschichte zu wenig achtete. Gotts sched, Winkler, und Crusius konnten ihm aus verschiednen Ursachen durch ihren Lehrvortrag keine Reigung zur Philosophie einflößen, und eis nen Garve zu hören hatte er nurganz zuletzt das Eine philosophische Untersuchung der schönen Wissenschaften war daher nicht nach seis nem Geschmack, und der seichte Batteux blieb immer sein einziges Handbuch. Eine größere Kenntniß der Philosophic wurde ihm unstreitig in einem Zeitalter, wo sich, ohne einen Anstrich von Philosophie kaum noch ein Dichter einen allegemeinen Beisall versprechen kann, sohr viel genutt, sie wurde seinen Idean und Entwürsen mehr Bestimmung, Richtigkeit, Deutlichkeit, Ordnung, und Präzision gegeben haben, als ber philosophische Beobachter ben ihm sindet. Die Geschichte war seinem Gedächnisse, doch, ben aller übrigen Leichtigkeit, mit der es sichen Stellen behielt, zu lätig.

Die Beschäftigung seiner einsamen Stunden waren bisher Gedichte und zwar großtentheils Jabeln gewesen. Eine Stube, drep Ellen hoch, zehn Schritte lang, und dreie breit, in die der Tag kaum bliefen konite, war ihm das, was Gellerten chedem das Kosenthal gewesen. Er konnte niemanden über seine poeitschen Arbeiten Nathe ziehn, als seine nachsten Stubennachbarn, die damals seine ganze Bekanntschaft ausmachten. Diese waren die damals noch studierenden Gebrüdere Walz, ein Paar sehr junge Leute, wovon nur der eine etwas Gefühl, keiner von beiden aber einen richtigen

tigen Geschmaskhatte. (Siehaben verschiednes aus dem Franzdsischen übersett.) Ich nenne sie indessen mit Dankbarkeit, insosern sie es waren, die mir und meinem zu Wittenberg als Professor stehendem Bruder Wichaelis Bekanntschaft, sos bald er Autor geworden, verschaften, eine Beskanntschaft, die sich bald in die wärmste Freundsschaft verwandelte. Sie waren die einzigen, zu denen Wichaelis damals einiges Jutrauen hegte. Denn er war zu schüchtern, seine Aufsätze den Urtheilen ganz fremder Leute zu unterwersen, und setzte doch in seine Kräfte ein so großes Wisstrauen, daß er alles der Entscheidung andrer überließ, ein Mistrauen, welches in der Folge ben ihm mehr zunahm, als verschwand.

So sehr seine Fabeln auch denen Walzen gesielen, so kam ihm doch nie der Gedanke ein, sie für die Presse zu sammeln. Als er sich aber einst in der äussersten Verlegenheit, und gedrunz gen sah, seinen Freunden (welches er allemal und gern, und nur im äussersten Nothfall that) das von Erdsnung zu thun, so überredeten ihn diese, die selbst in keinem Uebersluß lebten, das Mittel zu ergreisen, dessen sie sich selbst öfters bedienten, nämlich die Hülfe eines Buchhändlers zu suchen.

Nur

Mur mit Muhe brachten fie ihn bahin, feinelSar bein zu verhandeln. Rach manchen demuthigenben Burudweisungen, benen Unfanger ausgefent ju fenn pflegen. brachte er fie endlich ben bem Buchandler Seinflus gegen ein Sonoraris um pon gebn Chalern unter, bas ihm bamals ein großer Reichthum bunfte. Und fo erschienen 1766 ju Leipzig und Aurich : Sabeln, .. eder, und Satiren, acht Bogen in Octav. Bor ben Sabeln geht ein poetifcher Prolog poraus, worinnen er und faat, bag er die Rabel ale bie ficberfte Gas tire ermablt habe. Die Rabeln find in zwen Bus der eingetheilt, wovon bas erfte zwen und aman: sia, und das zweite zwanzig Kabeln enthalt: Gin fleiner Spilog folieft. Sich mit Kabeln ans mfundigen, war ben einer Dation febr mielich, Die fcon fo vortrefliche Mufter in Diefer Gattung befaß, als die Rabeln von Sagedorn, Bellert, Lichtwer, und Leffing find. Go fehr ehebem Die afopische Dichtungsart ben uns die herricbens be gemefen mar, fo gleichgultig mar Teutschland Dagegen durch die Menge fchaaler Nachahmer geworben. Dicht ju gebenfen, bag es an und für fich eine Gattung von Gedichten ift, Die nur burch aufferordentliche Reise ber Musfuhrung Be-

ser an sich ziehen kann. Aber die Naivetät von Michaelis eignem Karakter, vermöge der ersich zu den Scenen des gemeinsten Lebens herablas= sen, und sie mit einer treuherzigen Schwanhaf= tigkeit erzählen konnte, gab ihm zum Fabulisten einen vorzüglichen Beruf. Dazu kam eine aus serordentliche Leichtigkeit der Versisikation. So= bald er zu erzählen hatte, strömten ihm die Ber= se von selbst zu. Dennoch ist er nie in den Feh= ler einer wäßrichen Weitschweisigkeit verfallen. Vielmehr erzählt er kürzer, als Gellert und Lichtwer, zwischen denen er einen Mittelweg gegangen zu senn scheint. Er hat nicht so viele, und so starke komische Züge, als der letztere, aber doch weit lebhaftere, als der erstere. Seine Satire wird hier schon zuweilen mehr bitter, als naiv. Das Berzeichniß, wo diejenigen Fabeln, so er von andern entlehnte, mit einem Stern= chen bezeichnet sind, kann einem jeden überzeu= gen, daß der größere Theil ihm auch der Erfin= dung nach zugehöre, welches ben einer Dichtungs= art bemerkt zu werden verdient, in welcher ein verjährtes Herkommen es zu erlauben scheint, daß man einander die ersten Ideen abborgt.

Do 2

741

Der Lieder sind acht, ein Psalm, ein Lied über die Tugend, eines über eine Gegend seines Waterlands, ein Kriegslied, eins über den Geis, ein Pasionslied, eins über die Nacht, und eins über die Sittlichkeit der Komddie. Michaelis sagt selbst in der Vorrede, daß dies nur Ueberbleibsel einer großen Menge von Liedern sind, die er dem Freuer aufgeopfert, und daß er seine Schwäche in diesem Fache wohl kenne. Indessen siehe seinzeln schwäche Stellen.

Merkwürdiger sind zwen Satiren in Versen, die eine über die Pedanterey, die andre über die Schriftsteller nach der Mode. Die Sucht, die Engländer nachzuahmen, und has Uebersetzungssieber, die damals unter den Teutsschen herrschten, veranlaßten die zweite Satire, nur um des Kontrastes wegen stellte der Dichter die Pedanteren daneben, obgleich dies niehr ein Modesehler ehmaliger Zeiten war. Seit Kaning und Zaller war die poetische Satire ganz under arbeitet geblieben; desto wichtiger waren diese beiden glücklichen Versuche, deren dreiste und seurige Sprache einen Dichter ankündigte, der einst jene beiden übertressen könnte. Sie beweise

- Critish

sen, daß es wahr sen, was im Prolog zu den Fabeln gesagt wird;

Am Pindus, ws zu künftgem Lohn Den Dichtern Lorbeern keimen, Da, Leser, glaub' es, hascht ich schon Als Kind nach lust'gen Reimen.

Dort war es, wo die Muse mich Zum Feind der Thoren weihte, Sen ihnen, sprach sie, fürchterlich, Wo nicht, sen ihre Beute!

Eine Menge lebhafter komischer Gemählde in der fließendsten Bersisskation zeichneten diese beiden Satiren vor der ganzen Sammlung aus. Dennoch hatte er damals noch nicht Lust, sich dieser Art von Sedichten porzüglich zu widmen, indem er noch zu furchtsam war, die Geisel zu führen. Aus eben dieser Furchtsamkeit wählte er nur die Thorheiten der Schriftsteller zu Gesgenständen der Satire.

Rur, als die Ermunterungen der Aunstrichf ter, und auch etwas mehr Misantropie ben ihm selbst hinzukamen, ward er überzeugt, daß dies seine eigentliche Bestimmung sep. Er erkannte men, nur als Streifereien in andre Gebiete anzusehen wären, und bestimmte zum voraus seine reisern Jahre nicht nur zu einer ganzen Reihe von Satiren, sondern auch zu einem größern satirischen Gedichte. Er würde auch in der Folge immer mehr Gelegenheit gefunden haben, seine Kenntsniß der Welt, diese vornehmste Eigenschaft eines Satirenschreibers, die in seiner damaligen Lage nicht anders, als sehr gering, seyn konnte, über den Schriftstellerhorizont zu erweitern.

Die besten Kunstrichter vereinigten sich, das Motto jener ersten Bersuche zu unterschreiben:

Phoebe, faue, nouus ingreditur tua templa facerdos.

Michaelis hatte das seltne Glück, ohne alle Verbindungen den Eintritt in die Welt, den die Kriticker so gern erschweren, sich allgemein ers leichtert zu sehn. Noch mehr, er erndtete nicht blos kaltes Lob. ein, sondern erward sich auch durch seine Gedichte die Zuneigung der vers ehrungswürdsten Männer. Gellert würdigte die Fabeln seines Beifalls, und ließ sich das Forts kommen des Verfassers angelegen seyn. Herr Weiße weiße schenkte ihm sogleich seine Gewogenheit, und unterstützte ihn von nun an mit Rath und That. Ge bekam den Zutritt in das Haus des Herrn Oeser, der ihm viel Wohlthaten erzeigte. Die Tochter desselben waren die ersten gebildeten Mädchen, deren Umgang er genoß. Unter Oesser's Anführung lernte er die Anfangsgründe der Zeichenkunst, die er nachher (in seinem sechsten Brief) unter die Vorbereitungswissenschaften zur Bildung eines jungen Dichters gerechnet hat.

Aber die gröste Wohlthat, die er Gesenzu danken hatte, war die Empfehlung an Herrn Gleim. Dieser Pflegevater junger Genies schafzte ihm ein kleines Stipendium von dem Halbersstädter Domkapitel, und sieng an, einen verztrauten Briefwechsel mit ihm zu unterhalten. Durch Gesers Vermittelung ward im Jahr 1766 sein Name in Leipzig allgemein bekannt. Denn, als im Julius die Richtung des neuen Schaussspielhauses geschehn, und, dem Herkommen gesmäß, daben eine Baurede, aber keine aus des Jimmermanns eigner Fabricke, gehalten werzden sollte, bekam Wichaelis durch Herrn Geset den Auftrag, sie zu verfertigen, und er machte eine launichte Vertheidigung des Theaters in

Form

Form einer Erzählung. Nicht allein eine and sehnliche Belohnung von den Erbauern, sondern auch die Menge von Leuten, die sich nun seiner Muse zu bedienen suchten, verbesserten seine Umsstände ungemein. Doch, ein Miethlingsdichter zu seyn, widerstritt seiner Nelgung gänzlich, und er würde sich auf diesem Wege noch viel mehr haben erwerben können, wenn er sich nicht manschen Verdienst durch Saumseeligkeit, oder Wisdersetlichkeit gegen den Besteller verscherzt hätte. Er konnte sich an die individuellen Veranlassunsgen so wenig fesseln, daß aus seinen Gelegenzheitsgedichten manche schöne Stücke in seinen Werken, vornemlich Erzählungen, erwachsen sind.

Das Glück hatte indessen noch in vielen ans
dern wesentlichen Stücken für ihn gesorgt. Es
hatte ihm nicht allein eine Stelle im Konvict,
sondern auch eines der ansehnlichsten medizinis
schen Stipendien zugewandt. Aber die Mes
dezin war auch nun das einzige, was ihm
seine Lage verbitterte. Er erinnerte sich ihs
rer zwar immer nicht eher, als wenn die viers
teljährige Prüfung herannahte, der er als
Stipendigt unterworfen war; allein dann
brachs

brachte sie besto mehr Leiden über ihn. Die Lage vorher waren Tage der Furcht und Angst, und der Ausgang des Eramens zog ihm insge mein nachdruckliche Berweise des Doctor Lud, wig zu, die ihn nicht unwillig, aber desto be-Vermöge seines brennenden trübter machten. Eifers für das Wohl junger Leute, ermahnte ihn Ludwig (als erster Lehrer der Arzneigelehr= samkeit, und Aufseher der Stipendiaten) bfters, nicht, der Dichtkunst ganz zu entsagen, in der er selbst in seiner Jugend Versuche gemacht hat te, sondern, gleich einem Baller, withof, werls hof u. f. w. beide Kunste des Apollo zu verbin= den, und ernstlich an sein Unterkommen in der Zukunft zu benken. Der junge Dichter nannte ihn deswegen immer seinen Vater, wenn es ihm gleich unmöglich fiel, seinem Rathe zu folgen. Eine von Natur schwache Leibesbeschaffenheit, einsiedlerische Lebensart, ben der die nothige Bewegung unterblieb, dürftige, und, ben bef fern Umständen, reichliche, aber schlechte Rost, zerrütteten nach und nach Michaelis Gesundheit so sehr, daß er im Jahr 1768 in eine Rerven-Frankheit versiel, die ihn an den Rand des Gras bes brachte, und ihn nothigte, sich ein halbes

Do 5

Jahr

Jahr nach Sause zu begeben. Hier verfertigte er ein rührendes geistliches Lied, das in meis nem ersten Almanach steht. Nach und nach er: hohlte er sich wieder durch den Beistand des Doctor Befter, und durch Hulfe der angenehmen Gegenden seines Baterlands, von denen er in jenem an einem Schulfreund Grunwald gerich= teten Gedichte (Fabeln L. u. S. S. 93) mit so viel Begeistrung spricht. Allein niemals hat sei= ne Naturidiese heftige Erschütterung ganz ver= winden konnen. Hypochondrie, Empfindlichkeit, Buckung der Merven, Aengstlichkeit, Mistrauen waren die schrecklichen Nachwehen dieser Krank= heit.1 Seine melancholische Einbildungsfraft machte ihm nun die Medezin, deren Sulfe er doch selbst genossen hatte, ganz unerträglich. Die Herannahung der Zeit, da er von den lets= ten Geldern des Stipendiums nach dem Willen des Stifters promoviren sollte, und seine nun oft skrupulose Gewissenhaftigkeit ibewogen ihn, zum größten Erstaunen des Doctor Ludwig auf ein so ansehnliches Geld freiwillig Berzicht zu thun, und das Versprechen hinzuzufügen, daß er auch die bisher empfangnen Gelder ersetzen wollte, sobald es seine Umstände erlaubten. Er

that diesen Schritt zu einer Zeit, ba er nicht die geringste Aussicht zu einem gewissen Auskommen hatte, und sich auch nicht entschliessen konnte, eine von den brodbringenden Wissenschaften zu Gelegenheitsgedichte machten nun erwählen. seine einzigen Einkunfte aus, und so zwang ihn bald die Noth, zum zweitenmal Autor zu wers den, wozu er sich sonst, ben seiner jezigen Aengst= lichkeit, auch mehrerer Liebezur Bequemlichkeit, noch viel weniger, als ehedem, entschlossen has ben würde. Und doch geschah es auch diesmal nicht anders, als auf unermüdeten Antrieb feis ner Freunde, besonders den meinigen, und wir musten ihm oft Strophe für Strophe, Arie für Arie abnothigen. Ob er gleich so vielen Vorrath hatte, daß sich daraus leicht eine Samm= lung von beträchtlichem Umfang zusammensetzen ließ, so beschäftigte ihn doch die Ausgabe seiner einzelen Gedichte (erste Sammlung, dem Herrn Ranonikus Gleim gewidmet, Leipzig, ben Crus sius, 1769 1 Alph. 1 B. 80.) fast ein ganzes Jahr. Wenige Zeilen kosteten ihm oft den Schweiß vie= ler Tage, und nie konnte er sich selbst ganz befriedigen. Daher die Schwerfälligkeit und Dunkelheit, die von nun an Hauptfehler seiner

Gedichte wurden, Fehler, die er seinen Kreuns den kaum glauben wollte. Wie viel kostete es, ihn zu überreden, daß er seinen Ramen unter der Borrede preiß gab! Der Titel, einzele Gef dichte, entstand aus der Idee, dem Publikum hier einzele Bersuche in verschiednen Gattungen vorzus legen, aus denen er kunftig in sammtliche Werfe diejenigen ausheben konnte, die es gebilligt haben wurde. Er fam auf diesen Gedanken durch das Misvergnügen über die damals an Werth abnehmenden Hamburgischen Unterhal sungen, welches Institut ihm insofern gefallen hatte, als darinnen, wie ehemals in den bremis schen Beiträgen, angehende Dichter ihre Bersude unerkannt aufstellen konnten. Er hatte einis gen Antheil an dieser Monatsschrift, seit dem pierten Bande, genommen, auf Einladung des Berrn Ebeling, mit dem er zu Leipzig eine Freundschaft errichtete, die nachherzu Hamburg noch vertrauter ward. Das Bornehmste von dem, was er zu diesem Journal beigetragen, schaltete er in die einzeln Gedichte ein, ausser dem Traum B. V. S. 238 die Lehre der Alten V. 240 Vertrag mit den Moralisten V. 436; alles dreies Lieder, ausser der Ode:an Deser V. S. 339, welt de

che bewies, daß er für die hohere Dbe nicht gen bohren war, und ausser der Erzählung der Sohn B. VII. S. 225, welche zeigte, daß Rührung und Affect seine Sache nicht sen. Einige Jabeln für Kinder ließ er in jenem Journal zurück, weit er um diese Zeit auf Antrieb des Buchhandler Crusius eine eigne Sammlung von Kinderfas beln ankundigen ließ. Er glaubte, daß diese Dichtungsart ben der Erziehung die besten Dien= ste leiste, und wollte deshalb eine ganze Reihe solcher Kabeln ausarbeiten, deren Lehre und Vortrag den Kindern ganz angemessen wäre. Er faste diesen Entschluß eher, als die Sabeln für Kinder von Herrn Benzler erschienen, der 1770 eine Sammlung aus verschiednen Dichtern zu dies sem Endzweck verfertigte.

In den einzelen Gedichten findet man! 1) Eine poetische Zuschrift an Gleim. 2) Wals mir und Gertrand, oder, man kannes ja prosbiren, eine Operette in dren Aufzügen. Michaselis hatte zwar schon zuweilen Lust bekommen, für das Theater zu arbeiten, und z. E. einen Amphitrud, angefangen, und ein Stück der Mann von Geschmack entworfen, das er blosdeswegen vertigte, weil er fürchtete, man müchsteswegen vertigte, weil er fürchtete, man müchst

te es für eine personliche Satire halten: abet der Beifall, den Schiebeler's Operette Lisuarr damals erhielt, bewog ihn, gegen das Ende des Rahres 1766 den ersten Entwurfzu einer romanti= schen Operette zu machen. Von Lisuarts Beifalle hatte er indessen mehr gehört, als sich selbst über= zeugt. Denn es ift in der That merkwurdig, daß er Lust zu dramatischen Arbeitenbekommen, ohne doch die theatralischen Borstellungen selbst zu lieben. Er besuchte sie nur selten, gleichsam mit Gewalt von seinen Freunden dazu gezwungen, und hat= te vielleicht nie eine ganz abgewartet. Dies kam theils von einer hppochondrischen Ungeduld, theils von der Zerstreuung, womit er jede lange Rede eines andern anhorte, die er in den Borfa-Ien bewies, und wodurch er alle die beleidigte, die ihm etwas vorlesen wollten, wenn sie auch eben so gut, als erschlecht, deflamirten. Gelbst als er nachher mit dem Theater in nahere Ver= bindung trat, hat vielleicht niemand weniger die Runft des Schauspielers beobachtet, woraus sich manches Untheatralische seiner Operetten erklären läßt. Walmir und Gerrraud, zu dessen Vollens dung ein ihm in die Hande gefallener Theil vom Shakespear, worinnen der Johannisnachtstraum stand,

stand, sehr viel beitrug, sollte nach des Dichters Absicht ein Versuch seyn, die rührende Komödie in das sprische Drama überzutragen. Berdiente diese Idee gleich Beifall (die nachher Herr Got= ter du ch seinen Romeo und andre bestätigt has ben) so war doch das Unwahrscheinliche und Wunderbare, wodurch er diese Operette zu einem romantischen Stuck machen wollte, seiner Absicht zu rühren sehr entgegen. Der edle und ernsthafte Dialog kostete ihm Mühe, und gelang ihm nur selten, desto mehr vergnügen die Arien, welche große Talente zur musikalischen Poesie ver= rathen. Obgleich Herr Schweiger dies Stück in Musick gesetzt hat, so ist es doch nirgends aufgeführt worden. Der Innhalts des Stücks ist folgender. Der Feenkonig Oberon beschließt, die Treue der Gertraud gegen ihren Gemahl Walmir auf die härtesten Proben zu stellen. Ihr Gemahl wird in einen Stein verwandelt, und dennoch schwört sie, ihm treu zu bleiben. Oberon bietet ihr in Gestalt eines Ritters Liebe und Ges schenke umsonst an. Als alle Versprechungen nichts helfen, sagt er ihr, wer er sen, und droht, sie mit ihren Kindern durch einen Zaube= rer hinrichten zu lassen, aber auch die ärgsten Droh=

Drohungen erschüttern ihre Treue nicht, die ant Ende durch die Wiederbelebung ihres Gemahls belohnt wird. Der Waffentrager Turban macht einige komische Zwischenspiele. Uebrigens hat ber Plan viel Handlung, und veranlaßt viel Speke takel. 3) Je unnamirlicher je besser, eine komis sche Oper in dren Aufzügen, während seiner Krankheit in seinem Baterlande entworfen. Einem Zauberer wird aufgetragen, das Unnatura lichste auf der Erde ausfindig zu machen, denn dies ist die Bedingung, unter der Irene, die Geliebte von dem Sohne der Zaubergottinn 21es mide, wieder jum Leben erweckt werden foll. Da aber dem Zauberer sein Ring, der ihm dies Problem losen helfen konnte, entwandt ist, so gebraucht er dazu seine Beifter, einen Dir, eis nen Salamander, einen Robold, und einen Diese entdecken ihm, daß das Uns Sylphen. naturlichste unter den Menschen zu suchen sen, und jeder führt ihm einen Karakter vor, der ihm am unnaturlichsten dunkt, den Schafer, den Ritter, den Robinson. Immer ist der Zaubes ter noch ungewiß, bis endlich der Sylphe ihn mit einem zweiten Grandison bekannt macht. Man findet in diesem Stücke viel Humor, bes font:

sonders in der Rolle des originellen Narren Mos to. Die komischen Arien dieses Stucks maren in Teutschland die erften in ihrer Urt. Hinges genhat der Plan wieder sehr große Fehler, benn die Anordnung eines Plans von einigem Umfange war nie die Sache dieses Dichters. Die über natur: lichen Wefen, die in diefem Stucke auftreten, wer: den feine Aufführung wohl auf immer hindern. 4) Die oben angeführte Baurede. 5) Ein Prolog und ein Eptlog für ein Privattheater. 6) Das gerächte Israel, oder Pharaos Ende, eine Kans tate, die schone musikalische Stellen hat. Ginige Lieder, Erinnerung der Kinderjahre, Kriegslied, an Gleim, an Hymen nach dem Ras tull, dren Trinklieder. 8) Dren komische Err zählungen, die Mordlichter, die Irrlichter, und das Rauchen der Busche, Erzählungen von einer gang besondern Urt, die der Dichter eine Phanomenogonie nannte. Es sind so zu reden umgekehrte Verwandlungen, das heißt, Erflas rungen von Lufterscheinungen aus ehmaligen erdichteten Metamorphosen z. E. von dem Rorde lichte aus dem menschlichen Bunschen, und das her zugleich lehrreich, und fatirisch. Die origi: nelle Laune, und der Reichthum des Ausdrucks, PP

10

sungen eine Stelle unter seinen vornehmsten Sestichten. 9) Sariren. Zu den ehmaligen, nun hier ganzumgearbeiteten, Satiren kam nun eine dritte über die Ainderzucht hinzu, welche die vorigen schon weit übertraf. 10) Zwey poetissebe, der eine über die vier Zeitalter der Liebe, der andre über die Flüchtigkeit des menschstichen Lebens. Vertrauliche und scherzhafte poestische Sendschreiben hatten wir vorher schon gesnug erhalten, aber die horazische und popische Epistel, in welcher sich neuerlich Herr Göckingk so sehr hervorgethan, ward von Michaelis zus erst bearbeitet. 11) Funszehn Sinngedichte.

Durch die Empfehlungen derer Herrn Weiße, Grave, und Ængel, wovon der letztere der vorsnehmste kritische Freund von Michaelis geworsden war, bekam er gegen das Ende von 1769 eisne sehr einträgliche und bequeme Hofmeisterstelle in einer der angesehensten Kaufmannskamilienzu Leipzig. Zu diesem Berufe schien er wie geschafsten zu sehn, und er gewann daher sogleich die ganze Liebe seines Eleven, und seines Prinzipals.

An der ersten Einrichtung meines Almas nachs der teutschen Musen nahm er einigen Untheil theil, und er hat, so lang er lebte, mich dabep von Zeit zu Zeit mit poetischen Beiträgen untersstützt, worunter sich vornemlich der sliegende Drache als eine Fortsetzung der Phänomendges nie, eine Epistel an Herrn Dyck, und Gedanken eines Kunstrichters den dem Schluß der Leipziger Borstellungen auszeichnen. In dem letzen Gesdichte sind verschiedene Ausfälle auf Herrn Closdius, welcher der einzige unter den Leipziger Freunden der schwen Wissenschaften war, mit welchem Michaelis nicht sympathisiete. Die Nenderungen in Langens Erzählung von dem Kometen rührten gleichfalls von Michaelis her.

Der damalige Aufenthalt der Waserischen Schauspielergesellschaft in Leipzig, veranlaßte Michaelis zu einigen Prologen und Epilogen, die ihm zu machen aufgetragen wurden. Auch hier dahnte er sich einen eignen Weg, indem er die Laune und das Salz der Satire zuerst in die Theasterreden einsührte. Als er für dieselbe Gesellsschaft ein Nachspiel zum Bodrus am Namenstasge des Landesheren verfertigen umste, schrieb er eines in Versen, die Schatten betitelt, das auch 1770 gedruckt wurde. Er zeigt uns hier den Bodrus in Elpsium, und läst durch die Kasans

Pp 2

dra

dra weissagen, daß Kodrus zweimal auf Erden zurückkehren werde, einmal als Mannus, und einmal als Zeinrich der Vogler, von welchem lettern mehrere George und Auguste in Teutsch= land abstammen wurden. Ein Ballet macht den Beschluß. Dieses Stuck ist immer als ein Beweis von Michaelis meisterhafter Kunst, in Bersen zu dialogiren, merkwürdig, so viel auch sonst der ganze Entwurf Unnaturliches und Unwähr= scheinliches hat. Da die Wäserische Truppe die erste war, welche etwas von Michaelis auf die offentliche Buhne brachte, da die Vorstellung der Scharten die erste war, die er ganz aushielt, so gewann er ein gewisses Vorurtheil für Waser und seine Leute, das er sich auch da nicht wollte benehmen lassen, als Waser es unternahm, sich der ungleich bessern Rochischen Truppe entgegens zustellen, und das nur nach und nach ben ihm verschwand. Denn es war eine sehr löbliche Scite seines Herzens, daß er in allen seinen Freundschaften bis zur Hartnackigkeit standhaft blieb. Ein Paar seiner ersten Freunde hatten ihm in der Folge, da sie ihn nicht mehr in Abhangigkeit von sich erhalten konnten, wahre Boshei= ten beweisen. Dennoch war er nicht zu bewegen, daß

den Namen des einen ganz ausgestrichen hätte.

Das Jahr 1770 entrückte ihn auf einmal in einen größern Zirkel, als der gewesen, worinnen er bisher gelebt hatte. Er ward nach ham= burg berufen, daselbst die bekannte Zeitung, den hamburgischen Korrespondenten, zu besorgen, ein, dem ersten Anschein nach, für ihn sehrvor= theilhafter Beruf. Aber er, der seine besten. Freunde, der seinen Gleim oft Bierteliahre auf Untwort warten lassen konnte, hatte, besonders auch nun wegen seiner Aengstlichkeit, bas erpes Dite Wesen nicht, das ein an gewisse Tage gebundnes Geschäft erfodert. Er veruneinigte sich daher gar bald mit der Eigenthumerinn der Zei= tung mit Madame Jink, man nahm ihm im fur= gen die Beforgung des politischen Theils der Zeis tung, und zugleich die Salfte des versprochnen Gehaltes wieder. Rur der Umgang mit herrn Beling und mit Madame Rummerfeld (der ehedem auf der Buhne berühmten Dem. Schul3) konnte ihm eine so unangenehme Lage erträglich Sowohl wegen jener Ursachen, als machen. weil die Kritick gar mit seiner Reigung nicht über= Dp 3

dbereinkam, besorgte er nur noch eine kurze Zeit die gelehrten Artickel jener Zeitung.

Durch Bermittlung von Lessing, dessen Ges wogenheit er hier zu erwerben das Gluck hatte, erhielt er noch in demselben Jahre eine andre Station, die seiner Reigung gemäßer war. Er gieng nämlich als Theaterdichter (ein vorher noch nie gehörtes Amt, das aber nachher mehrere J. E. die Beren Bock, Blinger, Plumicke, Schink bekleidet haben) zu der Seylerischen Schauspielergesellschaft, und bekam einen ans fehnlichen Gehalt dafür, daß er die Theaterre= den und Vorspiele für diese Gesellschaft, und jährlich ein Paar Operretten schreiben sollte. Sowohl mit Herrn Seyler, als der damals noch unter dem Ramen Benfelinn berühmten Seyles rinn errichtete er eine vertraute Freundschaft. Abermals ein, wie es scheinen mochte, so ers wunschter Beruf, daß er niemals ihn mit einem andern zu vertauschen hatte Ursache haben follen. Aber Berbindungen mit der teutschen Buhne has ben so manchen getäuscht, und so war auch die, die Michaelis mit ihr eingieng, von kurzer Dauer. Sein Gehalt, ber nach bem jerften Versprechen in eine hanndverische Pension hatte

verwandelt werden sollen, muste in der Folge eis ner Gesellschaft zur Last fallen, die ihr Brod von Ort zu Ort zu suchen gendthigt ward. Dieses Herumreisen gereichte der schwachen Gesunds heit des Dichters wegen der damit verbundnen unregelmäßigen Lebensart, ben der ihm besons ders rauhe Kost oft zu starken Getränken verleis tete, und seiner Dekonomie, die er nie gutzu verwalten gelernt hatte, zu großem Nachtheil.

Als sich endlich die Umstånde der Gesellsschaft immer mehr verschlimmerten, verließ er sie im Jahr 1771 ganz, und warf sich in die Arzme seines Gleim, der ihm schon vor der theatrazischen Berbindung Haus und Tisch angeboten hatte, und der ihn nun auf das zärtlichste aufznahm. Ausser dem Verznügen, bei einem Gleim zu leben, hatte er auch das Glück in Halberstadt so, viele berühmte Mitbrüder im Apollo vorzusinzden, daß er seinen jezigen Ausenthalt als einen wahren Parnaß betrachten konnte. Denn nun waren in Halberstadt folgende berühmte Männer beisammen, die, der auch nicht weit davon entzsernte, Herr Göckingk in einem seiner Sinnges dichte also karakterisirt:

Starb'

Sturb' jest Anakreon, und würden wir die Erben, So nahmiest dur, o Gleim, die Leier willig din, Jacobi seine Kunst, sich Herzen zu erwerben, Michaelis ohne Streit den sorgenlosen Sinn, Schmidt sein Talent als Greis von Liedern noch zu brennen,

Lichtwer fein Gluck, vom Ronige geschaft zu fenn.

Man setze zu biesen Mannern den um die Erziehung der Landjugend so verdienten Dom= herrn von Rochow, den durch mehrere Ueber: setzungen bekannten Herrn Benzler, einen vers storbnen Keldprediger Jahns, der auch Berse machte, und bedenke selbst, was das für ein Aufenthalt für einen Jüngling von Michaelis Genie und Bergen senn muste. Gleich nach seis ner Ankunft in Halberstadt bezog er das Zimmet des damals abwesenden Herrn Jacobi. Die Amos retten, die tasselbe verzierten, und insbesondre ein kleiner wachserner Amor im Priesterhabite veranlagte ein Paar fatirische Briefe in Prosa mit untermischten Versen, die zu Halberstadt 1771 unter dem Titel erschienen: Un den Berrn Banonifus Jacobi aus seiner Studierstube, und Un den Herrn Kanonikus Gleim, innliegend einis

einige satirische Versuche von unsers Jacobi Amorn. Die Hauptibee des ersten Briefs ist, daß er die in Abwesenheit des Herrn Jacobi müsstigen Amoretten wolle Satiren machen sernen, und die des andern, daß er sie wirklich darinnen habe Versuche machen lassen. Dies giebt in beis den Briefen Anlaß, die Geisel der Satire über mancherlen Karaktere und Gegenstände zu schwinzen. Beide Briefe sind, befonders in den poettischen Stellen, voll des vortressichten satirischer Salzes, beide aber zogen ihm auch Verdruß zu. Die Beichte, die Pastor-Amor hört, ward als ein Spott über heisige Dinge ausgelegt. Die Worte:

Noch maren's Prebiger, wie ich, Run find fie Probfte worden

wurden auf den herrn Probst Spalding gezogen, der über einige seiner von herrn Gleim bekannt gemachten Briefe seinen Unwillen bezeigt hatte. Aber Michaelis herz wufte so wenig etwas von Religionssport, als von personlichem haß, et wurde aber solchen Misteutungen, gleich andern Satirifern, fünftig noch mehr unterworfen gewesen seine Beylage jener Briefe war eine App 5 Probe

Probe von einer Komanzirung der Meneide, die er ganz auszuführen dachte, und die einer seiner drolligsten Werke geworden ware. Im Almanach der teutschen Musen auf das Jahr 1779 hat es ein Ungenannter versucht, dies Leben und Thaten des Belden Aeneas in einem zweiten Mahrlein in Michaelis Manier fortzusenen. Daß dies Werk von Michaelis Fragment geblieben, brauchen wir nun, nachdem die Travestirung von Herrn Blumauer erschienen ist, weniger zu bes dauren. Als Herr Jacobi in einem Briefe Pas stor = Amors Absolution betreffend sich von allem Antheil an den satirischen Ausfällen in jenen Briefen lossagte, folgte eine neue Epistel: In Berrn Kanonikus Jacobi, worinnen Michaelis bes theuerte, daß er weder die Religion antasten, noch ein Pasquill schreiben wollen.

Im Jahr 1772 wandte er seine Muse zu Halberstadt zur Ausfeilung einiger Operetten an, die er während seines theatralischen Lebenslaufes entworfen hatte. Und so erschienen: Operetten pon J. B. Michaelis, erster Theil, Leipzig, 1772. Man findet hier nur Stucke von einem Aufzug. weil er glaubte, daß die Kunstrichter, die gegen die komische Oper eiserten, sie noch am ersten 1. 3.

als Nachspiele dulden konnten. Die Stucke sind: 1) Amor's Guckfasten. Der Gedanke, daß Amor einst mit einem Guckkasten herumgezogen, und daß alle Sproden, die in denselben gesehen, bes fiegt worden, war von dem Dichter einem Freuns de zu Gefallen in einer Romanze vorgetragen worden, die im hamburgischen Korrespondenten, und im Leipziger Almanach erschien. Hier ist die Romanze in eine Operette verwandelt, die schon dadurch sich auszeichnet, daß lauter mythologis sche Personen darinnen auftreten. Die naive Neugierde von den Nymphen der Diana, und die Einfälle des Gottes Komus tragentzu dem Unterhaltenden dieses Stucks eben so viel ben, als die vortrestichen Arien. Es ist von den Herrn Aeefe und Reichardt komponirt, und von der Schuchischen Gesellschaft gespielt worden. 2) Der Einspruch. Hanne soll wider ihren Willen den Schulmeister heirathen, allein Barthel thut der Hanne, und Grete dem Schulmeister Eins spruch. Der Schulmeister verläumdet seinen Mes benbuhler Barthel als einen Herenmeister. Dies ser muß wirklich den Schulmeister durch Taschens spielereien in Furchtlsetzen; dann erscheint ihm Sanne als eine weiße Frau, er halt sie in der Unak

Angst für den Geift seiner ersten Frau, und giebt den Ring, den er von Hannen hat, wieder her-Dieses kleine Possenspiel, das der Dichter schon 1770 ansieng, hat auf dem Theater, auf das es Roch und Döbbelin nach Neefens Kom= position gebracht, wegen der vielen niedrigkomi= schen Auftritte gefallen. 3) Berkules auf dem Deta; ein Vorspiel ganz in Bersen, für die Sey= lerische Gesellschaft zu einem Geburtstage des Konigs von England verfertigt, und vorher im Leipziger Almanach abgedruckt. Hier ist blos die Apotheose des Herkules; dasjenige, was sich auf den Geburtstag bezog, sagte in der ersten Ausgabe eine Oreade. Dies Stuck ift als ein Versuch von dem merkwürdig, was Michaelis in der ernsten Oper hatte leisten konnen. der Herausgabe des zweiten Bandes von Operetten gedachte er ganz vom Theater Abschied zu nehmen.

Ein wichtigeres Werkwar ein Jahrgang von poetischen Briefen, die er monatlich auf Präs numeration herauszugeben ansing, und wovon 1772 sechs erschienen. Man sieht aus ihnen, wie reif bereits sein Vortrag moralischer Wahrs heiten, seine Laune, seine Ersindungskraft, und seine seine Gabe der Erzählung geworden. Im ersten Priefe an Gleim überblickt er unsre ganze Dich= terzunft, und theilt unter sie Blumen und Baume aus, womit, statt des Marmors, ihre Gras ber geziert werden sollen. Der zweite Briefüber die Zunstrichter ward durch die Einwendungen veranlaßt, die man gegen das Gemälde machte, so Dorat in der Borrede von Selim et Selima von der Eintracht der teutschen Dichter entworfen hatte. Der Haupteinwurf bestand darinnen, daß viele unsrer Dichter sich wenigstens einmal in ihrem leben unter die Kunstrichter gemischt hat= ten. Aber Michaelis behauptet hier, daß sie doch nie die Poesie selbst zum Werkzeug ihrer Leidenschaften gegeneinander gebraucht hatten. Der dritte Brief an Herrn Jacobi ist eine gluck= Tich erfundene rührende Erzählung Paros und Hyla, welche beweisen soll, daß die heidnische Benus besser gedacht habe, als der christliche Priester in Herrn Jacobi's Sommerreise. Der vierte Brief, Herrn Uz gewidmet, erinnert die Sterblichen mit Popens Nachdruck an ihre Bestimmung, die sie weder zu Seraphen, noch zu Thieren, sondern zu einem Mittelding zwischen beiden verordnet hat. Im fünften Brief an Herrn

Herrn Hofrath Köpken in Magdeburg wird der Laune ihr Sit im Monde angewiesen, von da aus sie den Sterblichen nach Willkühr mitspielt, und aus dren Thoren Schnurren, Kaprisen, und Grillen versendet, welche alle seltsame Aufstritte auf der Welt veranlassen. Der sechste Brief an Herrn Oeser giebt Regeln zur Erziehung des Dichters, ben der die Natur das meiste thun muß, ben der man aber die Natur am meisten zu unterdrücken pslegt. Der siedente Brief sollte dieselbe Materie fortsetzen, und an Herrn Weise gerichtet werden.

Allein mitten auf dieser neuen kaufbahnzum Ruhm nothigte ihn eine gefährliche Krankheit stille zu stehn. Um vierten Julius 1772 übersiel ihn ein heftiger Blutauswurf, wovon er schon auf seiner dramatischen Pilgrimmschaft einige Anfälle gehabt hatte. Während dieser Krankheit besserte er seine schon gedruckten Gedichte aus, und brachte seine Kinderfabeln, mit denen er schon lange umgegangen war, in Ordnung. Zu denen, die ihn in dieser Arbeit fanden, pslegte er zu sagen, daß er sein poetisches Testament verzfertige. Er selbst schopfte indes, nach Art der Heftiser, immer noch einige Hofnung, ob er gleich

gleich den Tod nicht fürchtete. Er hatte sich lans ge nicht so leidlich befunden, als den 30 Sepstember. Gleim und die Wärterinn verlassen ihn nur einen Augenblick, ein neuer Blutsturz überfällt ihn, als sie zurückkommen, sinden sie ihn, was Freunde und Aerzte schon täglich ges fürchtet hatten, todt. Ben seiner Beerdigung ward ein geistliches Lied von ihm gesungen, das er noch einige Tage zuvor verbesserte. So fand er in den sechs und zwanzig Jahren seines kurzen Les bens vom Schicksal mehr hin und hergeworfen, als viele im längsten Alter, seine Ruhe im Grabe.

Seine unangenehmen und unsichern Situa= tionen waren Ursache, daß ihn Teutschland in der That nur halb kennen lernte, und man wurs de ihm Unrecht thun, wenn man es seiner Rei= aung zuschriebe, daß er eine lange Zeit nur einzle Gedichte in die Welt schickte. So sorglos er auch fonst får sein Gluck war, so bemuste er sich boch zulett ernstlich, einen gewissen Aufenthalt zu bekommen. Er hatte stets einen Sang zum akades mischen Leben. Ich that, in der Absicht, wies der seines personlichen Umgangs zu genießen, ihm den Borschlag, eine außerordentliche Lehrstelle ben der Universität Giesen zu suchen. Allein er gieng Log

gieng sehr ungern daran, theils, weilihm Gleins Berluft zu empfindlich war, theils weil er Ansuchungen nie gern gethan hatte. Ich hatte ihm die damitverbundnen Schwierigkeiten verschwie gen, die auch am Ende wirklich unfrer beider Hofnungen vereitelten. Dies krankte ihn indessen so wenig, daß er vielmehr mich darüber zu troften suchte, und über das mislungne Projekt lachte.

Freimathigfeit und Luftigfeit wurgten ftets feinen Umgang.

Ein Ber; noch nach ber alten Welt, Mebft einer fleinen Dichtergabe, Die meinem lieben Gleim gefallt, Ift aller Reichthum, ben ich habe; Um mehr verlier ich nicht ein Wort,

so fagt er einmal sehr wahr in einem seiner Gebichte. Gleichgultigkeit und Jufriedenheit erhoben ihn über alle seine Schicksale. Er drückte sich einst von Gleim so aus, daß dieser ihm sey, was Pope dem Bay war. Und in der That wird man selten zwen so übereinstimmende Karaktere in allen kleinen Zügen finden, als die von Gay und Michaelis. Auch in Ansehung der bichteris schen

iden Zalente ift diefe Parallele fehr treffend. Drigineller Bis und lebhafte Drolligfeit, Reichthum und Leichtigfeit, fo wie auf ber andern Seite unforrefte lleppiafeit und Dunfelheit find beiben gemein. Juvenal, ober vielleicht Perfius wurde uns Michaelis noch erft in der Folge geworden fenn. Rritifen mufte man ihm fehr bebutfam mittheilen, wenn fie ihm nicht allen Duth benehmen follten. Sournale las er in ben letten Sahren feines Lebens gar nicht mehr. meil ibn die Misbrauche berfelben aufferft aufaes bracht hatten, und er nichts mehr, als eine allgemeine Gintracht auf bem teutschen Parnake. minichte. Er erfannte fein einziges Rezenfions infritut fur gang unpartheilich, als bas pon Beren Weiße. Dachdem er in einem feinet Briefe! von ben Grabern mehrerer teutschen Dichter gerebet, fo fagte er von bem feinigen:

Rur, bag fein Rarr und Rritifer mich fiort, Bepflangt mir's allenfalls mit Reffeln!

Dies veranlafte herrn Gleim, ihm ein Bettichaft zu ichenken, worein eine Reffel über Lorbeern gegraben war.

Bon

Von seinen Gedichten habe ich alles anges
führt, ausser denen, die sich in den beiden ersten
Bänden meiner Anthologie der Teutschen besins
den. Hier steht insbesondre ein Beweis seiner
zärtlichen Liebe gegen seine Aeltern, deren Andens
ken ihm unter allen Abänderungen seiner Umstäns
de heilig blieb. Berschiedne Gefälligkeiten, die
ihm Herr Boie erwiesen, bewogen ihn endlich,
den dringenden Einladungen desselben nachzuges
ben, und auch ihm etwas für seinen Musenals
manach auf 1773 mitzutseilen. Unter diesen
Beiträgen ist ein Gedicht über Gleims Garten
das vorzüglichste, das er versertigte, als er noch
nach Giesen zu gehen dachte.

bey der Anwesenheit des Kaisers, die 1769 zu Prag mit sehr grotesker Pracht gedruckt wurde, sühre ich nur wegen folgender kleinen Anekdote an. Ein Prager Verleger trug es dem Bucht händler Crusius zu Leipzig auf, ihm einen Dichter zu dingen, der ihm Böhmens Freude über Josephs Anwesenheit ausdrückte. Crusius betredte seinen Freund Michaelis, es zu überneht men. Allein der Prager Buchhändler, der über die Kürze des Gedichts unwillig war, und der

da behauptete, daß eine Dde lang genug senn muste, um einen besondern Verlagsartikel abzusgeben, wollte unter diesem Vorwande das verssprochne Honorarium schmälern. Michaelis sand sich mit Recht so beleidigt, daßer garnichts dassir annahm.

Unter mehrern Werken, die er noch vors hatte, will ich nur einer Dichtkunst in Versen gedenken. Sein Brief über die Erziehung des Dichters läßt vermuthen, wie sie ausgefallen senn würde.

rungen zu den bereits gedruckten Gedichten, als die Rinderfabeln in Händen hat, machte dem Publikum die, immer noch unerfüllte, Hofnung, entweder die fämmtlichen Werke, oder doch die Fabeln, nach seiner edlen Denkungsart durch eis ne Subscription zum Besten der Eltern des Dichters herauszugeben, so wie er bereits seine eignen Gedichte nach den Minnesingern zum Besten der Schwestern von Michaelis hatte drucken lassen.

Vor dem Göttinger Musenalmanach des Herrn Göckingk für das Jahr 1776 steht sein Bildniß nach Calauvon Sturm schlecht gestochen.

.

(2. E

Es hat viel Aehnlichkeit in den Gesichtszügen, nur ist das Gesicht zu vollkommen gemacht, und die Nase gar nicht getroffen.

Itichaelis Lied an Nerinen zum neuen Jahrstage hat unter der Aufschrift an Eudosien Herr Ramler in das sechste Buch seiner lyrisschen Blumenlese, und eben derselbe sein Wiesgentied für gewisse Schönen ins dritte Buch S. 226 aufgenommen.

Eine Probe, wie Michaelis seine ältern Gedichte wirklich verbesserte, sieht man in der Fabel vom Kanarienvogel in dem obgedachten Göckingischen Almanach, welches die erste Fabel in der Sammlung von 1766 war.

Im ersten Theil des zweiten Bandes von des Herrn von Schirach steht eine Abhandlung über I. B. Michaelis Schriften und Genie, die aber mehr eine kästerung, als eine kritische Beurtheilung verdient genannt zu werden.

Ju vier von Michaelis Fabeln hat Herr Johann Zeinrich Meil Kupfer in folgender Sammlung gestochen: Fabeln nach dem Franz zösischen des Zerrn de la kontaine mit Kupfern, Dresden, 1779. Daß etwas von ihm in fremde Sprachen wäre übersetzt worden, ist mir unbekannt. Nur aus der Anzeige von der Idea della Poesia Allemanna T. 1. Napoli 1779 in der Neuen Bibliostheck der schönen Wissenschaften ersehe ich, daß eisnige Lieder von ihm in dieser Sammlung von Berstola ins Italienische sind übergetragen worden.

Im Jahr 1780 erschienen zu Wießen: Jos bann Benjamin Michaelis Werke, erster Band. Es enthält dieser erste Band, auffer dem Leben des Dichters von mir (das auch schon 1775 einzeln zu Frankfurth erschienen war) alle die zerstreuten Gedichte desselben, die sich weder in den Sabeln, Liedern, und Satiren, noch in den einzeln Gedichten, noch in den Operetten befinden. Sie sind unter folgende Rubricken ge= ordnet: Poetische Briefe, theatralische Gedichte, Kabeln und Erzählungen, lprische Gedichte, vermischte Gedichte. Weil sich der Gieser Ber= leger mit den Verlegern jener dren Sammlungen nicht vereinigen konnte, so ward diese Ausgabe nicht fortgesetzt. Doch hat der Verleger der einzeln Gedichte um die davon noch vorräthigen Exemplare einen Litel: Michaelis Werke zweis ter Band geschlagen.

XXXI.

## XXXI.

## Gottlieb David Hartmann.

ottlieb David Zartmann ward 1752 zu Rogway im Würtenbergischen gebohren. Gein Bater Israel Bartmann ist Wansenschulmeister daselbst, und Bater von sechs Kindern. Schon in den Anabenjahren zeichneten sich ben Bart mann fehr originelle Zuge des Karafters aus. Steifer Ginn, hinwegfehn über alle hinderniffe, und Gefühl der vollen Rraft seiner Seele bemert= te man schon fruh an ihm. Gein Bater ift fein Gelehrter, aber ein Mann von hellem Verstand, und rechtschafnem Herzen, und seine Mutter beb aller anscheinenden Strenge eine gartliche Mutter ihrer Kinder. Weder Reichthum, noch Ar= muth ift das Loos seiner Meltern; ben einer ver= gnügten, über ihren Stand fich nicht erhebenden Denkungsart haben sie so viel, als die Bedürf= nisse des Lebens erfodern. Unter diesen Umstanden lernte der junge Bartmann die Nothwendig= feiten

keiten nicht kennen, die sich der Reiche erdichtet. und so kostete es ihm nachher in spåtern Jahren weniger Muhe, gnugsam ju fenn. Gein durch eine solche Erziehung abgehärteter Körper dauers te hernach manches aus, wo andre untergelegen hatten, und, was in allen seinen Schriften ein farafteristischer Zug ist, er bekam eine vorzüg= liche Kuhlbarkeit für die Leiden der niedern Stande. Bartmann hatte eine gewisse Sarte in feinem Karakter, die, wenn er der Sohn eines vornehmen Mannes gewesen ware, leicht eine falsche Richtung hatte nehmen konnen. Für seine Wißbegierde war es freilich ein Hinderniß, daß ihm seine Aeltern nicht alle die Bücher schaffen konnten, die er wünschte, oder auch nicht woll= ten, weil sie von der Gelehrsamkeit keine Pro= fession machten. Dagegen bemühten sie sich vors nemlich mit unermudetem Anhalten, ihm Grund: fåne der Religion einzuflößen. Bielleicht fehlten sie in der Methode, und in den Buchern, die sie dazu brauchten, und die zum Theil myftisch und schwärmerisch waren. Doch war es von Barrmann unbillig, daß er sich in der Folge gegen jedermann darüber beklagte, und die gute Absicht seiner Aeltern übersah. Allein es war

ein

ein Grundzug seines Karakters, daß er sich auf allen Wegen selbst leiten, sich nie auf das Ansehn eines andern stützen wollte.

Sowohl nach den Absichten seiner Meltern, als auch nach seiner eignen Entschliessung wurde Bartmann der Theologie in früher Jugend ge= Rach den Würtenbergischen Einrich= widmet. tungen mussen die zur Theologie bestimmten Junglinge schon vom vierzehnten Jahre an eine ganz besondre Erziehung bekommen. Erziehungsanstalten können nun wohl nicht nach den verschiednen Subjekten geandert werden, aber vernünftige Lehrer werden die außere Form doch nie zu einem drückenden Joch für denkende Bartmann klagte oft über Ty= Röpfe machen. rannen und Mangel an Geschmack ben seinen Lehrern, mit welchem Grunde, kann ich nicht fagen. Bartmanns Bestimmung war also, jest bis zum Anfang der Universitätsjahre Lateinisch, Griechisch, und Hebraisch zu lernen, und damit Geschichte, Mathematick, und neuere Sprachen au verbinden. Gut ware es für seine Bildung gewesen, wenn er die vier Vorbereitungsjahre, die er hier zubringen muste, nach der durch die Gesetze bestimmten Absicht angewendet hatte,

und er soll es nachher oft bereut haben, daß er fich seinem eignen Sang zu sehr überlaffen. Ge= boren mit einer aufferordentlichen Reigung zur Dichtkunft, immer schon nach eignen Produkten strebend, und ben Betrachtung selbst von Mei= sterwerken andrer doch halb ungeduldig verwei= lend, zum Widersprechen und zur Rechthaberen geneigt, muste er es unerträglich finden, vier Sahre lang in ftrenger Unterwürfigkeit zu leben. Batte er unter denen, mit denen er hier zugleich erzogen wurde, einen einsichtsvollen Freund ge= funden, der sich zu seinen Launen herabgelassen hatte, so ware vielleicht seine Unzufriedenheit gehoben worden. So heftigen Widerstand auch Bartmann jederzeit that, wenn man ihn mit Gewalt zu etwas zwingen wollte, so gern gab er doch den Vorstellungen eines Freundes nach. Aber, wenn Jünglinge von dem Alter, das Bartmann damals hatte, beisammen leben, wenn überdies ein gewisser Wetteifer unter ih= nen herrscht, so geschieht es nicht selten, daß sich Die Kopfe vielmehr aneinander reiben, als dock durch Verbindung der Herzen eine innige Freund= schaft entsteht. So musten freilich diese vier Kahre für Bartmann Jahre des Misvergnügens senn. 295 11/20

fenn. Es kostete ihm manche Thrane, daß seis ne Lehrer ihm beständig Vorstellung gegen seine Art zu studieren thaten, und wurden diese Auf= foderungen durch Briefe von seinem Bater beflatigt, so blutete sein Herz, er wollte anders handeln, und konnte nicht. Seine Einbildungs= Praft mahlte ihm das Klösterliche und Abgemeß= ne seines Tagewerkes noch schwärzer, als es war, und so schmachtete er, wie in einem Kerker, nach Kreiheit. Diese Leiden des jungen Bart= mann veranlaßten jemanden, (wie einige glau= ben, den Herrn Professor Seybold) einen Ro= man, worinnen er die Gebrechen von dieser Er= ziehungsanstalt zeigen wollte, nach ihm zu betis Dies ist die Wirrembergische Blosterges steln. Schichte Bartmann, die Leipzig 1775 erschien, und worinnen alles Roman ist, auch die anges k ängten Gedichte haben unsern Zartmann nicht 31 im Berfaffer.

Indessen trugen doch jene vier Jahre sehr vi el zu Sartmanns Bildung ben. Durch den Wische de rstand, den er überall fand, wurden seine Kräfste recht in Uebung gebracht. Da er die lateinischen und teutschen Dichter, Journale, Romane u. s. w. des Nachts lesen, und seine Ausarbeis

tun=

tungen verstohlner Weise machen muste, so ge= schah es mit desto größerm Eifer. Auch sein moralischer Karafter gewann. Er wurde biegsamer und gefälliger, er bekam etwas mehr Welt= und Menschenkenntniß. Besonders nütlich wurden ihm jene vier Jahre dadurch, daß er zu dem Stus' dium vieler alten Schriftsteller genothigt murde. Er empfand es ben der weitern Entwicklung sei= nes Geistes selbst, wie vortheilhaft ihm das ges wesen sen, und wie es ihm noch vortheilhafter hatte werden konnen, wenn er besonders die Grie= chen sorafaltiger studiert hatte. Unter allen sei= nen damaligen Lehrern sprach er immer von dem Herrn Professor Kubler in Blaubeuren mit der meisten Achtung. Nicht, als ob er ben diesem Rachgiebigkeit gegen seine jugendlichen Borur= thiele gefunden hatte, sondern weil er viele Er= innerungen, die ihm derselbe gab, in der Folge bestätigt fand.

Je mehr seiner Liebe zur teutschen Dichtkunst Einhalt geschah, desto tiefer schlug sie ben ihm Wurzel. Er las heimlich alles, was er nur von teutschen Dichtern auftreiben konnte. Doch sein Lieblingsdichter war Alopstock, der immer auf sein Herz am meisten wirkte, und den er mit dem

feurigsten Enthusiasmus verehrte. Nicht nur Zaxtmanns eignes von Natur ernstes Temperament, sondern auch in der Folge ein emsiges Studium von Sulzers Theorie bestimmten ihm ganz für die sittlichere und edlere Dichtkunst.

Im Jahre 1772 kam er auf die Universität Tubingen, und wurde hier in das theologische Stift aufgenommen. Da er es hier allen zuvor= thun wollte, und da er hier mehr Junglinge von seinem Alter und Talenten kennen lernte, so vers doppelte er seinen Fleiß, und studierte emsig, selbst auf Rosten seiner Gesundheit. Wie er nach einer gewissen peinlichen Unruhe seines Temperaments nichts erwarten konnte, so ware er auch gern in einem Jahre ein Gelehrter geworden. Bu seinem Verdruß fand er nun noch so manche Lucke in seis nen Kenntnissen. Durch den Umgang mit einigen philosophischen Köpfen erwachte ben ihm der Hang zur Spekulation. Er fieng an, Philosophie zu studieren, und, da er bald merkte, wie nó= thig dem Philosophen die Kenntniß der Geschichte sen, da er auch besonders Vergnügen an der Ge schichte der alten teutschen Dichtkunst fand, so fiel er auf alle diese Gegenstände mit der größten Ungeduld, und bemächtigte sich derselben in fur

zer Zeit mit glücklicherm Erfolge, als viele ben anhaltenderm Fleiße mehrerer Jahre. Was er von diesen Kenntnissen sammelte, war blos sein Werk, nicht das Resultat von Kollegienheften.

In diesem Jahr 1772! schiefte er mir ohne Namen unter einer gewissen Addresse verschiedne llebersetzungen aus dem Horan, einige scherze hafte, und einige ernste Gedichte zur Beurthei= lung. Ich ermunterte ihn zu den letztern, und er gestand mir nachher, daß ihn seine eigne Rei= gung dazu bestimme, und daß Offian, Klopstock, Denis, und Kretschmann von jeher seine liebste Lekture gewesen. Was er von einzelen Gedichten in der ernsthaften Gattung in dem Jahre 1772 versuchte, waren funf sprische Stucke, die in meinem Almanach auf 1773 erschienen. Ein Ge= dicht, das er an Rhingulph, oder Aretschmann geschieft hatte, veranlaßte eine poetische Untwort von diesem, worinnen er Bartmannen ben Mas men Telynhard benlegte. Hartmann stimmte den Bardenron in seinen Oden ohne Affectation. an, sprach mit Wärme und Nachdruck, und trug edle Gesinnungen vor. Einer sciner ersten Ber= suche war an den Herrn Regierungsrath Zuber gerichtet, den er vorzüglich verehrte. Als Herr

Schwan in einer Brochure, die er unter dem Titel: Der Landpriester im Oberrheinischen Breise gegen meinen Almanach richtete, eine Di= gresion über die neuern Barden machte, fritis sirte er auch einige Ausdrücke in Telynhard's Ge= dichten. Ueber diese Kritick ward Sartmann, nach seiner auffahrenden Art, und nach seiner Aengstlichkeit außerst aufgebracht. Da ihm noch Kestigkeit der Ueberzeugung mangelte, so muste ich alles anwenden, um ihn zu bereden, daß er dem unerachtet dieser Art von Dichtfunst getreu blieb. In dem Almanache für 1774 feierte er das An= denken des Tages, an welchem ich ihn zur Dichts kunst ermuntert hatte, in einer Ode: Mein Bars denfest. Ferner widmete er den Berdiensten des Herrn von Gemmingen eine Ode, ein kleines Gedicht an Benrierten nicht zu rechnen, ein Mädchen von zwölf Jahren, das ben ihm wegen seiner großen Vorzüge die erste Empfindung von Liebe erweckte. In dem Almanach für 1775 schils derte er den Patrioten in der Ode an Herrn zus ber, und lieferte ein Binderlied nach einer bes kannten Melodie. Nach seinem Tode ließ ich noch im Almanach für 1781 dren 1774 von ihm er= haltne Stucke drucken: Vaterlandsode, Meine Qely=

Lehrer (voller Dankbarkeit gegen seine ehmalisgen Lehrer) und Aufmunterung an Würtenberg ben der Genesung seines kandesvaters. — In der ersten Abtheilung des Taschenbuchs für Dichter erschienen 1774 zwen Gedichte von ihm mit Tbezeichnet; die zweyre Abtheilung enthält unter demselben Buchstaben von ihm dren Oden an die Herrn Spittler, Bodmer, und Werthes. In Herrn Spittler weißagte er mir oft den großen Geschichtsforscher, den wir jest in ihm bewuns dern, und von Herrn Planch schrieb er mir immer mit dem größen Enthusiasmus. Wie würde er sich jest freuen, den Ruhm dieser Männer in seinem Mittage zu sehen!

Durch mich erhielt Zartmann von Herrit Hofrath Meusel den Auftrag, Anzeigen von phistosphischen Büchern für die Erfurter Teitung zu machen. Auch die Aufnahme in die dasige gestehrte Gesellschaft, die ihm Herr Meusel bewirkste, diente ihm zur Ermunterung.

Frühzeitig sieng er einen Bricfwechsel mit Herrn Lavater an, die durch eine natürliche Sympathie ihres Geistes immer vertraulicher wurde. Bey beiden war tiefes Gefühl, und feuriger Schwung Schwung der Imagination, ben Bartmann zwar minder rasch, aber doch auch lebhast. Was er einmal gefaßt hatte, das hielt er mit der ganzen Kraft seiner Seele. In seinen Meinungen, in seinem Widerstreben gegen alles, was man ihm von allen Seiten dagegen zurief, war er unbes weglich. Aus Begierde, Lavatern kennen zu ternen, reiste Bartmann im October 1773 nach Burch. Einige auf dieser Reise gemachte Beob= achtungen hat er in der Erfurter Zeitung 1773 S. 724 u. f. mitgetheilt. Lavater that mehr an ihm, als er von dem großmuthigsten Freund hatte erwarten konnen. Bartmann gewann durch den Umgang mit Lavater mehr außere Gefällig= keit, als er sonst hatte, mehr Herablassung zu andern, und überhaupt mehr Runft des Umgangs. Durch die personliche Befanntschaft mit Bods mer ward er mit dem vortreflichen Karafter dies ses Greises bekannt, und er unterließ nichts, sich seine Zuneigung zu erwerben. Er wechselte nach: her fleißig mit Bodmer Briefe, und es warzum Erstaunen, mit welcher Geduld der Greis oft den ungebundesten Widerspruch von ihm duldete, ihn auf die rechte Bahn lenkte, ihm wichtige Winke zum Nachdenken und zur Lektüre gab. Bodmer und

und Lavater machten ihn auch mit Sulzer befannt.

Nichts war ihm lehrreicher, als der Brief= wechsel mit dem großen Sprachkenner Julda, durch den er mit den altesten Urkunden der teutschen Sprache, mit der Geschichte aller Zeiten und Wölker bekannt ward. Erließ sich keine Mühre verdrießen, die Begriffe, die Julda unentwikkelt ließ, in einer verständlichen Sprache auszu drücken, und fortzubauen, wo Julda Grund ge legt hatte.

Durch Herrn Hofrath Mensel erlangte er Belegenheit, Bentrage für den teutschen Mers Bur zu liefern, und es wurden folgende Abhands kungen von ihm in denselben eingerückt: Von der Julaßigkeit irriger Phantasien bey dem mos ralischen Gefühle, wo der Sat ausgeführt wird, daß man irrigen Phantasien einigen Einfluß auf das moralische Gefühl gestatten könne, wenn man nur vorher die achten Grunde des Wah: ren und Guten erkenne, und ftets daben das wachsame Auge des Verstandes auf sie gerichtet habe; Philosophische Betrachtung über den Schauer des Körpers bey unangenehmen Dins

Rr

gen, besonders ben jufunftigen, oder blos moglichen; Ueber das Ideal der Geschichte.

Um Ende des Jahres 1772 gab Bartmann heraus: Die Seyer des legten Abends 1772, mor= innen er die vornehmften Begebenheiten des ab= gewichnen Sahres, die Revolution in Schweden, ben Rrieden in Teutschland, ben englischen Rrieg. das Schidfal von Pohlen Dichterifch betrachtet, und manche andre Episoden einwebt. Das Be-Dicht ift theile in Berametern, theile in Iprifden Splbenmaafen abgefaßt, und redet die Bardens fprache. Frenmuthige und eble, ftarf gefagte Befinnungen, die barinnen herrichen, machen bem Berfaffer Chre. 3men Gebichte an Denis und Breifchmann find bengefügt. Das fur bie fee Gedicht erhaltne honorarium fchenkte dart mann feinen Eltern. 216 jene Feper mit Benfall aufgenommen ward, gab er brauf jufammen heraus: Die Seyer des Jahres 1771 an den Ge nius des Jahrs, und die Seyer des Jahres 1773. Befonders hatte nun die lettere Sever einen weit läuftigern und überdachtern Plan. Dicht blos bffentliche Weltbegebenheiten, fondern auch Bor falle, die auf ben Berfaffer nahere Beziehung haben, find hier feurig befungen. Um Ende fteht



steht wieder ein Anhang von dren Oden. Jene Art von lyrisch = epischen Gedichten, die er Fever nannte, gefiel besonders wegen des Patriotis= mus, und des Tugendeifers, den er darinnen an den Tag legte. Er gedachte, Jahr für Jahr so fortzufahren, und diese Gedichte immer ka= rafteristischer und interessanter für die Ration zu machen. Zartmanns natürliche Offenheit, jede That mit ihrem rechten Namen zu bezeichnen, sein tiefer Abscheu vor allen dem, was die Rech= te der Menschheit verlett, sein hochstrebendes Gefühl gegen alles, was nur den Schatten einer Bedrückung zu haben schien, das alles leuchtet mit dem Glanz eines glücklichen Genies aus jenen Gedichten hervor. Eigentlich sind es mehr Sfizzen, als vollendete Werke, aber zu solchen hatte er noch nicht Muse genug, und noch nicht genug Uebung im Kleinern. Vielleicht würde er einmal mehrere Jahrsfeiern zusammen geschmolzen, und ein großes Gedicht daraus gemacht haben, wet nigstens war dies eine von seinen Ideen, die er für ein reiferes Alter aufsparte.

Im Jahr 1773 etschien von ihm: Sophron, oder die Bestimmung des Iunglings, eine philosophische Betrachtung der innern und äußern Rr2 Dinge,

Dinge, auf die der Jüngling ben seiner Bestim= mung Rucksicht nehmen sollte. Er hatte dieses Buch mit beständigem Gefühl von seiner eignen Lage und Schicksalen geschrieben. Er schrieb es mit der noch neuen Empfindung von feiner eignen Bestimmung, alles war ihm also wichtig, weil er von seiner Sache schrieb. Daher entstand aber auch oft der Mangel an Unpartheilichkeit, die unnothige Einmischung von Anekdoten, und die Weitlauftigkeit ben bekannten Dingen. Gben deswegen ward er gegen diese Schrift felbst im= mer nach und nach gleichgültiger. Auch die Er= innerungen, die ihm fein Bater über einzle Stellen des Buchs machte, und welche voll des gesundesten Menschenverstandes, und der richtigs sten Erfahrung waren, trugen dazu ben, daß er die Mångel seiner Arbeit weit schneller und riche tiger entbecfte.

Der Buchhändler Richter zu Altenburg wollste 1774 gern ein zweites Paquet von litterarisschen Briefen an das Publikum haben, wovon das erste, das 1769 erschien, den Herrn von Schirach zum Verfasser hatte, und ganz Klostens Streitigkeiten mit Leking und Zerder geswidmet war. Zartmann übernahm die Fortsteng,

fetung, aber ohne Beziehung auf jene Streitigs keiten, und der Titel erlaubte ihm, aus dem weiten Felde der Litteratur mancherlen Gegens stände zu wählen. Bier Briefe über die Ges schichte der Menschheit, ein Brief über die Theos gonie, zwen Briefe über einige philosophische Behauptungen in Jerusalems Betrachtungen über die Religion, ein Brief über Meiners Psischologie, ein Brief über Julda's Schrift von den Hauptdialecten der teutschen Sprache, und ein Brief über das Einfache machen den Junhalt dieser Sammlung aus.

Jest hatte Zartmann den Kopf voller Idea= le, und, weil sie sich noch nicht auf gnugsame in= dividuelle Kenntnisse stützten, so konnte es nicht fehlen, daß manches dieser Ideale zu chimärisch war. Hieher gehört vornemlich sein Aufsatz im Teutschen Merkur über das Ideal der Geschich= te. Man sieht in demselben durchgehends einen denkenden, aber freilich noch unerfahrnen Jüngling, der keck über alte und neuere Schriftsteller urtheilt. Herr Zuber hatte gewiß den Druck dieses Aufsatzes gehindert, wenn damals nicht Bartmann fast immer von Tübingen abwesend gez wesen ware, um sich zur Reise nach Mitau vorzu-Durch Rr 3 bereiten.

Durch den Sophron, , und durch Lavaters Empfehlung gewann Bartmann die Gunft von Sulzer, der ihn 1774 an das nach seinem Plan neu errichtete akademische Inmnasium zu Mitau als Professor der Philosophie mit einem Gehalt von dreihundert Thaler beföderte, da Zartmann schon manche Versuche gemacht hatte, sich seinem Vaterlande, und der Theologie zu entreißen. Ehe er Schwaben verließ, ward er noch Magis ster der Philosophie. Sein Herz ward innig bes wegt, da er nun auf einen Schauplat treten foll= te, der Erfahrung und Menschenkenntniß foders te. Ben der großen Entfernung von seinen bis: herigen Freunden konnte er nicht einmal hoffen, sich durch öftern Briefwechsel mit ihnen schadlos zu halten. In seinem Baterlande hatten sich auch viele Umstände zu seinem Vortheile geandert, und unerachtet seines Migvergnügens mit dems selben behielt er doch stets eine entscheidende Reis gung für Würtenberg. Nur der Gedanke, daß er doch einst zurückkommen, und alle Wandes rungen ben seiner starken Leibesbeschaffenheit aushalten konne, stählten seinen Muth.

Niemand war geschiefter, als Zartmann, durch den Eifer, womit er alle Unternehmungen angrik,

angrif, durch das allgemeine Interesse, das er jeder Sache durch seine Lebhaftigkeit zu geben wuste, ben dem neuen Institut in Mitau alles in Thätigkeit zu setzen. Un Gelegenheit dazukonnte es ihm auch nicht fehlen, da der Herzog von Kurland Peter den Professoren freien Zutritt verstattete, und auch viele seiner Minister Barts manen bald lieb gewannen.

Ben allen Arbeiten, die ihm sein Amt ver= ursachten, hörte Bartmann dennoch nicht auf, thatig für das Publikum zu senn. In der allgemeis nen theologischen Bibliotheck, die damais zu Mitau erschien, prieß er des Herrn Buber Bersuche mit Gott zu reden, und beurtheilt die Schrift des Herrn Berder: Briefe zweier Brus der Jesu. Die lettere Rezension läßt fast ver= muthen, als wenn nun Theologie sein letzter Zweck geworden ware. Wenigstens versicherte er oft seine Freunde, daß er alle seine gegenwartigen Bemühungen mehr für Vorübungen, als für Zweck ansehe. Er predigte auch einigemal in Mitau, und vielleicht ware unter den theologis chen Geschäften dies das schicklichste für ihn ges wesen. Der Mangel einer grundlichen Kenntniß der morgenländischen Sprachen und der Rirchens

Rr 4

geschichte würde ihn stets gehindert haben, als gelehrter Theolog zu glänzen.

Da Bartmann schon in den Universitätsjahe ren einen sehr fruchtbaren Schriftsteller versprach, so konnte man sich wundern, warum er in Mi= tau nicht mehr fürs Publikum gearbeitet habe. Aber hier war er nicht mehr der einsiedlerische Jungling, wie ehedem. Im Gedrange mannig= faltiger Bekanntschaften, unter den Vorberei= tungen für die Pflichten seines Umtes, und im= mer auch für die größern Werke, die er noch zu liefern gedachte, war es ihm damals unmöglich, alles das zu leisten, was er sich selbst vorgenom= men, und was er andre zu hoffen berechtigt hat: Teutsche Geschichte, vornemlich die des Ho= henstaufischen Hauses, Gedanken über die mensche liche Seele, eine Abhandlung vom Mahlerischen in Klopstock's Schriften u. s. w. waren seine vor: züglichsten Nebenarbeiten. Einige Zeit studierte er die Geschichte Würtenbergs eifrig, und hatte vor, wenn er genug vorbereitet ware, sie im Kleinen zu entwerfen, wie herr Schlözer die von Korsika, uud hernach zehn Jahr lang an eis ner ausführlichen Geschichte dieses Landes zu ars Auch hatte er im Sinn, Bodmers Les Beiten.

ben zu schreiben, und ihn gegen unbilligen Tadet in Schutz zu nehmen.

Voll von gelehrten Entwürfen, und im Bes grif, einen immer festern Karakter zu bekommen, gerade in der Epoche, da sich seine Ideen zu laus tern ansiengen, starb Zartmann dahin. Schon hatte er sich von einem hitzigen Fieber erhohlt, und wagte es, sich der rauhen Witterung auszus setzen. Die Krankheit ergrif ihn aufs'neue, und seine sonst so feste Konstitution war in wenig Las gen überwältigt. Er gieng mit großer Gelassens heit dem Tode entgegen, und nur ben der Erin= nerung an seine Eltern brach ihm das Herz. Er starb am 5ten November 1775 im dren und zwan= zigsten Jahr seines Alters. Der Herzog ließ ihn beerdigen, und suchte selbst seinen Vater durch einen sehr gnädigen Brief, und durch Geschenke aufzurichten.

Im Jahr 1779 gab Herr Wagenseil (auch ein Schwabe) unterstützt von einigen Freunden des Seeligen zu Gotha heraus: Zartmanns hinterlassene Schriften. Auf dem Titelblatt steht die Silhouette des Dichters. Voraus steht eine Nachricht von dem Leben und Karakter des selben, die ich hier, theils verkürzt, theils verklet, mehrt,

mehrt, gegeben habe. Godann folgen bie bren Sabresfeiern, und mehrere fprifche Gebichte. mopon einige bier jum erstenmal im Drud er: icheinen. Doch bas Lied G. 207 hat nicht darts mannen, fondern Schubarten jum Berfaffer. Den Befduß machen profaifche Auffage, und Auszuge von Briefen. Im teutschen Museum 1779 G. 381 ift bemerft, bag die Rreunde und Bermandte von Sartmann ubel mit Diefer Sammlung gufrieden fenn, indem fie nur folde Stude enthalte, Die ber Berfaffer arbitentheils nie wieder murbe haben brucken laffen, und von benen er fren gestanden, bag er fie zu rafch in Die Welt geschickt habe. - Gin Gedicht auf Bartmanns Tod von herrn Bilfinger fteht in meinem Almanach für 1778.

## XXXII.

Philipp Ernft Raufsenfen.

Philipp Ernst Zaufseysen war der Sohn eines reichen Kaufmanns, und ward im Jahre,

1743 zu Danzig gebohren. Weil man an ihm frühzeitig viel Neigung, und vorzügliche Kähig= keiten zu den Wissenschaften bemerkte, so ward er ihnen gewidmet. Sein Fleiß und seine Ta= lente machten, daß er die niedern Schulen viel junger, als gewöhnlich, verließ. Er gieng hier= auf nach Jena, und erwarb sich dort viele, vor= nemlich aber philosophische, historische, und als le zur Litteratur gehörige Kenntnisse, denn für diese war er gebohren. Nach einiger Zeit ward er Magister, gieng nach Greifswalde, und hielt daselbst öffentliche Vorlesungen. Seine die Mits telmäßigkeit übersteigende Kenntnisse, seine na= turliche, und dennoch ganz eigne Art zu denken, besonders aber sein gutes und wohlwollendes Herz machten ihn allen werth, die ihn kannten. Mur ein Laster, die Reigung zum Trunk be= Dem Trunke folgte die Ber= herrschte ihn. schwendung, und diese gebahr Schulden, die er nicht bezahlen konnte. Um sich vor seinen Gläu= bigern zu sichern, verließ er Greifswalde heim= lich, und nun, vom Mangel genöthigt, ents schloß er sich, Kriegsdienste zu suchen.

Der damalige Krieg bot ihm bald die Gelegenheit an, preußische Dienste zu bekommen,

und,

und, da es schon langst sein Wunsch gewesen war, sein Gluck im Dienste des Konigs von Preussen zu suchen, so ergrif er diese Gelegen= heit, und gieng unter das Kleistische Regiment Frendragoner. Sein Betragen reitte bald die Aufmerksamkeit des Generals von Bleist, und da dieser ben näherer Untersuchung fand, daß Raufsersen nicht blos ein guter Dragoner, son= dern auch ein Mann von so gutem Geschmack, und von so vielen Kenntnissen war, daß er zur Beforgung seines Briefwechsels keinen bessern fin= den könnte, so bot er ihm dieses Geschäfte an. Raufseysen, der für seinen General eine ausser= ordentliche Achtung hegte, übernahm es mit Freuden, und verwaltete es mit so viel Fleiß und Geschicklichkeit, daß er das völlige Zutrauen seis nes Chefs gewann, der nunmehro ansieng, ihn mit Gnadenbezeugungen zu überhäufen.

Bald aber starb der General, das Regisment ward reduzirt, Raufseysen hatte nichts ersspart, für den preußischen Dienst aber, in welschem er sich so wohl befunden hatte, war er völslig eingenommen. Dies war ihm genug, sich durch einen Unteroffizier vom Regiment des Prinz Ferdinand von Preussen im Jahr 1769 ans

werben zu lassen. Er verlangte, und nahm kein Handgeld, sondern begnügte sich mit der Hofnung des Avancements, das ihm der Werboffizier ver= sprach. So ward er gemeiner Musketier, und, mas das schlimmste war, ein unbrauchbarer Musketier. Er hatte einen schwächlichen Körper und einen frendenkenden Geist. Die Pflichten seines jetigen Standes konnten ihm also nicht anders als sehr beschwerlich werden, Das Gefühl des Schönen ward durch seinen gegenwärtigen Zustand sehr ge= schwächt, doch konnte es auch durch die widrig= sten Zufälle nicht ganz erstickt werden. kampfte mit dem Schicksal, ohne zu siegen, oder besiegt zu werden, und so war er doch glücklicher, als er zu seyn schien. Seine vorzüglichen Ta= lente erwarben ihm bald die Liebe seiner Borges setzten, aber nur gar zu oft schwächte er ihre Zu= neigung durch sein eingewurzeltes, dem Rriegs; stande so sehr entgegengesetztes Laster.

Sein vornehmster Sonner war der Hauptsmann von Thadden, der ihn, ob er gleich das mals noch keine Rompagnie hatte, aus Liebe zu den Musen aus allen Kräften unterstätzte. Raufseysens von Natur schwacher, durch Kumsmer und Leidenschaften zerstörter Körper war ins dessen

dessen unfähig, sein jetiges Schicksal lange zu ertragen. Einige Ohnmachten waren die ersten Vorboten des annähernden Todes, den er mit Gleichgültigkeit erwartete. Seine Krankheit nahm zu, und er ward ins Lazareth gebracht. Sein lettes Geschäft war ein Schreiben an den Herrn von Thadden, Religion, Unerschrocken= heit, Vertrauen auf die göttliche Gnade, und gefühlvolle Dankbarkeit gegen seinen Beschützer waren die Empfindungen, die diesen Brief erfüllten. So starb er an der Auszehrung in dem Lazareth zu Ruppin den 21 December 1775 im dren und dreissigsten Jahre seines Alters.

Das erste Gedicht, das von ihm bekannt wurde, erschien in dem Göttinger Almanach für 1772, und drückte die Empfindungen eines Selbstmorders sehr stark aus. Ein artiges Lied an die Zephire folgte in demselben Almanach für Nachher habe ich in der ersten und drit= ten Abtheilung des Taschenbuches für Dichter unter seinem Namen und unter den Buchstaben R. M. und in meinem Almanach für 1774, theils mit seinem Namen, theils mit denselben Buchstaben, einige seiner Gedichte bekannt gemacht. Im Jahr 1782 erschienen zu Berlin: 51.41.45

Raufs:

Raufseysen's Gedichte, nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von G. Danovius, Lieutenant ben dem preußischen Feldartillerie= Als Herr Danovius denen Herrn Offi= ziers ben dem Regiment des Prinzen Ferdinand von Preussen eine Anweisung in einigen militäris schen Wissenschaften zu geben hatte, lernte er den Herrn Hauptmann von Thadden kennen, und sah ben ihm Raufseysen's Handschriften. Erer= bat sie sich, und erhielt von ihm die Erlaubniß, sie drucken zu lassen. !. Damit verband er die schon gedruckten Gedichte, und brachte alles unter fols gende, etwas unbequeme, Rubricken: Sinnges dichte, Briegslieder, Romanzen, Gelegenheits= gedichte, Scherze und Empfindungen, moras lische Gedichte, vermischte Gedichte, geistliche Oden und Lieder, ehedem gedruckte Gedichte. Im Unhang erzählte er das Leben des Dichters, so wie ich es hier von ihm entlehnt habe. korrekt sind Raufseysen's Gedichte alle, und er dichtete in zu vielerlen Fächern, als daß er in einem vollkommen werden konnte, allein ein leichtes Lied mislung ihm nie ganz; und man findet immer einzelen guten Ausdruck der Em= pfindung, wo auch kein gutes Ganze ist. Sinn=

Sinngedichte sind zu sehr aus dem Stegreise gemacht: Viele moralische Gedichte kontrastivren sehr mit seinem unsittlichen Leben. In Kriegsliedern und Romanzen ist er zu sehr Nachahmer. In eigentlichen Oden hat er zu viel prosaische Stellen. Die meiste Anlage hatte er unstreitig zum Sanstrührenden der Elegie. Vieles in jener Sammlung hätte gar den Druck nicht verdient, und der Herausgeber hätte unsstreitig eine bestre Auswahl tressen sollen. In Herrn Vollners Lesebuch sinder man auch einige Gedichte von Raussepsen.

## XXXIII.

Ludwig Heinrich Christoph Hölty.

Ludwig Zeinrich Christoph zölty ward 1748 den 21 December zu Mariensee im Hanndverisschen gebohren, wo sein Vater Philipp Ernst zölty seit 1742 Prediger war. Seine Mutter hieß Elisabeth Juliane, eine gebohrne Gößel, wel: welche sein Bater nach dem Tode seiner ersten Frau 1748 geheirathet hatte. Sie starb 1757, und sein Bater heirathete das Jahr drauf die dritte Frau, die 1775 Wittwe ward. Solty war in seiner Kind heit zur Bewunderung schön, bis in sein neuntes Jahr, da ihn die Blattern entstellten. Schon früh zeigte er viel Munterseit und Wisbegierde. Sobald er schreiben konnte, schrieb er alles auf, was er nierkwürdiges gehört hatte. Er betrug sich gegen jedermann liebreich und gefällig, und, wen er für rechtschaffen hielt, den vertheidigte er ben aller Gelegenheit.

In eben der Woche, da seine Mutter starb, bekam er die Blattern. Gram und Krankheit brachten ihn in Gefahr, das Gesicht zu verliesten, und raubten ihm seine natürliche Munterskeit. Als er nach zwen Jahren den völligen Gesbrauch seiner Augen wiederbekam, verdoppelte er Eiser und Fleiß im Lernen. Sein Bater, der in Sprachen und Wissenschaften sehr geübt, auch der Dichtkunst nicht abgeneigt war, unterwieß ihn, ausser der teutschen, in der hebräischen, griechischen, lateinischen, und französischen Sprache, in der Geographie, Geschichte, und tvas sonst aus Schulen gelehrt wird. Sein Fleiß

gieng so weit, daß er des Nachts heimlich aufblieb. Der Bater untersagte es ihm, und die Mutter verschloß Licht und Lampen sorgfältig vor ihm. Dennoch wuste er sich mit Del zu versors gen, und Lampen höhlte er sich von Rüben aus. Um früh wieder zu erwachen, band er sich um den Urm einen Bindfaden, woran ein Stein bes festigt war, diesen legte er auf einen Stuhl vors Bette, damit, wenn er sich gegen Morgen ums wendete, der Fall des Steins ihn wecken möchte.

Ben diesem Fleiße war er weder mürrisch, noch stolz, sondern heiter, sanst, gefällig, die Freude seiner Familie. Der sanste häusliche Umgang, die heitere Stille des Landlebens, und sein lebhaftes Gefühl für die Reize der Natursicherten ihn gegen alle Nachtheile der Lesesucht. Eigner Geist und Empsindung strebte in seiner Seele empor, und zog Nahrung aus den Büschern, die er las.

Ausser den Schulstunden gieng er gern mit Büchern in ein düstres Gehölz, las sie sich laut vor (welches auch nachher ben guten Schriften seine Gewohnheit blieb) und betrachtete die Schönheiten der Natur. Früh zeigte sich ben ihm ein Hang zum Schauerlichen. Er besuchte ohne

ohne Kurcht den Kirchhof, und machte selbst Erwachsnen das Grauen lächerlich; er verkleidete sich als ein Gespenst, und wankte, blos zu seis nem Vergnügen, ohne die Absicht zu schrecken, des Abends auf Grabern umher. Im eilften Jahr fieng er an, Berse auf den Tod eines kleis nen Hundes, auf das Abc, und, was ihm sonst vorkam, zu machen, womit er aber, wie mit seinen geistlichen Reden, die er oft vor seinen Kamaraden vom Schemel hielt, gegen seinen Bater sehr geheim war. Selbst in der Kirche fielen ihm Reime ein, und, wenn er kein Pas pier ben sich hatte, so schrieb er sie an die Wand. Die heftige Begierde, seinen Geist zu beschäftis gen, machte ihn gegen die Pflege des Körpers gleichgültig, und sein nachläßiger Anzug ward ihm oft von seinen Eltern verwiesen. Auch in der Folge muste man viel Ueberredung anwens den, wenn er den bestäubten Flausrock ablegen sollte, den er täglich trug.

Alls Zölty sechszehn Jahr alt war, wuste er mehr, als die meisten Jünglinge, die die Afademie beziehn. Gleichwohl schiekte sein Waster, überzeugt, daß ohne innige Vertraulichkeit mit den Alten keine Gelehrsamkeit Statt finde,

S 3 2

und

und um seinem Sohne mehr Weltkenntnig und feinere Sitten zu verschaffen, ihn 1765 auf die Schule nach Zelle, wo sein Oheim der Kanzleis rath Gößel wohnte. Hier blieb er dren Jahre, und erwarb sich die Liebe und Achtung seiner Lehs rer sowohl, als aller, die ihn kannten. Zu Mi= chaelis 1768 gieng er zu seinem Bater zurud, und Ostern 1769 nach \*) Göttingen, um Theos logie zu studieren. Sein Bater bestimmte ihm die gewöhnliche Zeit von dren Jahren, und ver= sorgte ihn hinlanglich. Auch vergaß Költy seine Bestimmung nicht, sondern lernte gewissenhaft alles, was einem kunftigen Prediger zu wissen nothig ift. Indessen blieb einem Beiste, wie der seinige war, noch Zeit genug, sich mit Lesung der Alten und der Neuen (er las nun auch italienische Werke) und mit eignen Arbeiten zu beschäftigen. Auch auf der Universität war sein Fleiß unermüs det. Es war ihm leicht, ganze Tage und Nach= te mit anhaltender Geduld über den Büchern Ruhe, Freuden der Welt, und geselliges Leben zu vergessen. Sein liebster Aufenthalt waren die Bibliothecken, und sein einsames Zimmer.

Eigent=

<sup>&#</sup>x27;) Miller und Geißler lassen ihn auch einige Zeit in Halle ftubieren.

Eigentlich naschte er mehr in den meisten Büchern, als daß er sie zweckmäßig gewählt, und Vorrath aus ihnen gesammelt hatte. Oft machte er sich ein Geschäft daraus, schlechte Oden der Englan=, der und Italiener zu durcharbeiten, und zu ver=, bessern. Gute Gedichte schrieb er ganz, oder stellenweise ab, auch übersette er ihrer viele aus, fremden Sprachen. Da er in den letten Jahren auch die spanische Sprache sernte, so hatte seine Wißbegierde ein großes Feld vor sich. Die sah. man ihn aber murrisch, oder zerstreut; wenn er im Lesen vertieft überfallen ward, machte er rus hig sein Buch zu, und war mit ganzer Seele Freund. Eine seiner liebsten Unterhaltungen war, bouts rimés, oder gemeinschaftliche Paros dien, Nachahmungen der damals herrschenden Bardengesange, und andre dergleichen Schnurs ren zu machen.

Nachdem er die erste Zeit zu Göttingen oh: ne viele Bekanntschaft zugebracht hatte, ward er im dritten Jahre mit den Herrn Bürger und Miller, und von Ostern 1772 an nach und nach mit den Herrn Voß, Boie, Zahn, Leisewiß, Kramer dem jüngern, und den Grafen Stolderg bekannt. Nun bat er seinen Nater, ihn St 3 worerst noch ein halbes Jahr bewilligt. Aber Solty ruhte nicht, bis er ein Stipendium, einen Freitisch, und eine Stelle im philologischen Seminarium erhielt. Er meldete dies seinem Water, und erbot sich, was ihm noch fehlen möchte, durch Unterricht zu verdienen.

Bolty's erster Anblick war nicht empfehlend. Stark von Wuchs, niedergebuckt, unbehülflich, von tragem Gang, von todtenfalbem Gesicht, stumm und unbekummert um seine Gesellschaft, konnte er dem, der ihn das erstemal sah, uns möglich gefallen. Er zeigte ein treuherzig, aber auch einfältigscheinendes Anstaunen, einen Miss trauen verrathenden, nur halben Blick, ein beständig kränkliches Ansehen, und oft ward er das her von Leuten, die ihn nicht genauer kannten, für einen simpeln und phlegmatischen Menschen angesehen. Wirklich hatte sein Korper so wenig natürliche Warme, daß er sich mit bloßem Ropfe unter einen heißen Ofen legen konnte, und man hatte nicht denken sollen, daß in einem solchen Körper ein so feuriger Geist wohnte. Nur in keinen hellblauen Augen schimmerte ein treu-Berziges, mit etwas Schalkhaftigkeit vermische

tes lacheln , bas fich über fein Beficht verbreites te, wenn er etwas mit Wohlgefallen las, ober eine fcone Begend betrachtete. Diefes behage liche Staunen bauerte einige Beit, und bann rufte er mannigmal mit voller Berglichfeit aus: Das ift herrlich! Aber gewöhnlicher verschloß er feine Empfindungen in fich felbft, und, wenn er fie mittheilte, fo gefcah es faft immer auf eine befondre Art. Ben fleinen vettraulichen Schmaus fen war er fehr frolich. Freunden, Die er achtes te. las er gern feine Bebichte por, und borte fich gern von ihnen loben. Geine Rreunde haben ibn nur zweimal weinen febn, einmal, als ber Mrit ihm faate, bak fein Blutauswerfen bedents lich fep, und bas andremal auf die Rachricht pon bem Tobe feines Baters. Ben Unbefanns ten fprach er wenig ober nichts, und felbft unter feinen Rreunden, wenn die Gefellichaft nur ets mas sablreich mar, mufte bas Befprach febr ans giebend, ober geradeju an ihn gerichtet fenn, ebe er fich barein mifchte. Dann fprach er oft lebhaft, fchnell, und mit erhöhter Stimme, und fein Beficht mard weniger blak. Alledann mar er am beredeften, wenn die Rede von auten Menfcben war. - leber eine That, die die Menfcha 684 heit

heit entehrte, stand er anfangs in Zweifel, ward er aber davon überzeugt, so gerieth er in die Richts brachte ihn mehr heftigste Bewegung. auf, als Verfolgung unterdrückter Unschuld, ge= krankte Menschheit, Tucken der Bosheit. Beleidigungen und Unglücksfälle andrer rührten ihm mehr, als seine eignen. Nur selten horte man ihn in Klagen über seinen siechen Körper auss brechen. Mannigmal, wenn er lange mit abs wesender Seele gesessen hatte, unterbrach er das Gespräch durch einen drollichten Einfall, der des sto mehr Lachen erregte, da er ihn mit gaug trockner Stimme und ehrbarem Gesicht vorbrach= te. Mit einem ausserlichen Scheine von Gleich= gultigfeit verband eine brennende Reugierbe. Er-wuste zuerst, was jede Messe Gutes und Bos fes gebracht hatte, ihm entgieng keine Rezens sion, wiewohl ihm Lob und Tadel der Rezensens ten beinahe gleich viel Freude machte.

Dienstwilliger und gefälliger kann man nicht senn, als Solty war. Er schlug keine Bitte ab, wenn man sie gleich unwissend auf Ross sten seiner Ruhe that. Keinen Spaziergang lehnte er auch nur mit einer bedenklichen Mine ab, und oft erfuhren seine Freunde hinterher, daß er nothige Geschäfte deswegen zurückgesetzt, und die Nacht drauf gearbeitet hatte. Miller lernte von ihm Englisch, Sahn Griechisch, und Voß Englisch und Italienisch.

Im Herbste 1773 sieng er an, Freunde fürs Geld im Englischen und Griechischen zu unter= richten, um seinem Bater eine Erleichterung zu. verschaffen, und im Sommer 1774 (in welchem Jahre er auch, um Millern zu begleiten, eine Reise nach Leipzig that) unternahm er Ueberse= tungen aus dem Englischen, woben anfangs Herr Voß sein Gehülfe war. Zuerst ward 1775 seine Uebersetzung von dem Renner, einer englischen Wochenschrift gedruckt, oder vielmehr nur ein Auszug daraus, in welchem alles blos Nationelle und Lokale wegblieb, so daß aus vier Banden des Originals nur einer ward. Er hatte vor, ähnliche Auszüge aus dem Rambler, Adventurer, und Idler zu machen, die damals in Teutschland noch wenig bekannt waren. Hierauf folgten Burd's moralische und politische Dialogen, und 1776 der erste Theil von den Werken des Grafen Shaftesbury.

Spåt im Herbste 1774 sieng er an, Blut auszuwerfen, das er für eine unschädliche Folge S 5 eines

eines im ersten akademischen Jahre gehabten hartnäckigen Hustens, und lange zurückgebliebnen Stechens hielt. Im Anfang des Mans 1775 wenige Wochen nach dem Tod seines Baters gieng er nach Hannover, um den Herrn Leibmedikus Zimmermann um Rath zu fragen, welcher urs theilte, daß er vielleicht noch von der Schwinds sucht gerettet werden konnte, wenn er die vers ordneten Arzeneien gebrauchte, und die vorges schriebene Diat befolgte. Um bies zu thun, begab er sich nach Mariensee, wo er den Sommer über blieb. Richts schmerzte ihn mehr, als die Trens nung von seinen Gottinger Freunden, und das Gedicht, das er ben dieser Gelegenheit an Mils ler richtete, war voller trauriger Ahndungen. Im Julius schien sich seine Gesundheit etwas zu bessern, und da nahm er sich vor, zu Michaelis nach Wandsbeck zu ziehen, wohin sich Herr Vos begeben hatte. Nachdem er wieder ein Jahr in leidlichen Umständen hingebracht hatte, gieng er im August 1776 aufs neue nach Hannover, um unter Jimmermann's Aufsicht noch eine kleine Kur zu gebrauchen. Auch hier war er zu arbeits fam, indem er hier keinen Freund hatte, der ihm von dem vielen Studieren abzog. Schleis chens

chendes Fieber, Kopfweh, Brustbeschwerungen plagten ihn kast unaushörlich, bis er den iten September 1776 starb. Herr Voß hatte es einisgen gestagt, daß sich Zölty noch ben aller Kräntstänsteit mit Uebersexungen qualen muste, um etzwas Geld zu einer kleinen Lustreise zu sammeln, worauf eine Freundinn funfzig Thaler zusammensbrachte, und nach Hannover schickte. Aber Zölty war schon todt, und das Geld ward seinem ältes sten Bruder geschenkt.

Sleich nach seinem Tode ließ sein Freuud Herr Miller folgendes zu seinem Gedächtnisse drucken: Etwas über Zölty's (persönlichen und poetischen) Karakter als eine Beylage zum ach= zigsten Stück der teutschen Kronick, eine Schrift, die viel Merkwürdiges enthält.

Solty war in dem letzten Jahre, da er sein Ende noch nicht so nahe glaubte, schon selbst mit einer Sammlung seiner Gedichte beschäftigt. Der Tod übereilte ihn, und seine Papiere wurden dem Herrn Boie anvertraut, der sie herauszugeben versprach. Mancherlen Hindernisse verzigerten diese Ausgabe. Indessen unternahm es ein Herr Adam Friedrich Geisler der Jüngere Sprist.

1100 9

Christ. Ludw. Heine. Bolty's sammtlich hintere lassene Gedichte in zwen Theisen, Halle, 1782 herauszugeben, in welche Sammlung'aber viele Gedichte kamen, die nicht von Bolty herrührten, oder doch nicht von ihn zum Druck bestimmt was Diese unächte Ausgabe veranlaßte nun folz gende authentische: Gedichte von L. S. C. Sol. ty besorgt durch seine Freunde fr. Leop. Gra= fen zu Stolberg, und J. H. Voß, Hamburg, 1783. Die Herausgeber wählten mit der größ: ten Sorgfalt das Beste aus seinen Werken her= aus, und gaben lieber zu wenig, als zu viel. Sie haben sogar die petrarchische Bertlerode aus dem Wandsbecker Boten von 1774, und den Gesang der Barden Zolegast im Vossischen 211= manach von 1776 nicht aufgenommen. Auch in Ansehung der Lesarten haben sie sorgfältig alles, was Bolty, so wie es vorher war, seiner un= würdig erkannte, nach seiner Anweisung oder Andeutung geandert. Die Sammlung enthält fieben und siebenzig Gedichte. Ben jedem steht das Jahr, in dem es verfertigt ward, das alte= ste darunter ist von 1768. Uebrigens ware zu winschen, daß die Gedichte auch nach der Folge der Jahre waren abgedruckt worden. Voraus

ift

ift Bolty's Leben geschieft, das ich hier etwas verkürzt und verändert geliefert habe.

Das erste, was mit Bolty's Namen im Druck erschien, waren acht Gedichte, theile lands liche, theils elegische, die ich 1772 im dritten Theil von der Anthologie der Teutschen bekannt machte. Schon damals urtheilte ich, daß unsre Sprache von der bilderreichen Phantasie und fanften Empfindung dieses neuen Dichters viel hoffen könne. Sowohl zu dem Almanach der teutschen Musen (auf das Jahr 1773 unter dem Buchstaben D, und auf das Jahr 1774 unter dem Buchstaben I) als auch zu dem Taschenbus che für Dichter (erste Abtheilung unter den Buch= staben H. und L. zweite Abtheilung unter dem Buchstaben H) gab er mir schätbare Bentrage. Bas er sonst ben seinem Leben drucken ließ, fin= det man in den Musenalmanachen derer Heren Boie und Voß, nämlich in denen von Herrn Boie für die Jahre 1773, 1774, und 1775, theils mit seinem Namen, theils in dem für 1773 uns ter den Buchstaben B. L. in dem für 1774 unter den Buchstaben D. H. und in dem für 1775 unter T., in dem von Herrn Voß für 1776 mit fei= nem Namen. Nach seinem Tode machte Herr Dog

Voß noch verschiedenes von seinem Nachlaß in den Almanachen für 1777, 1778, und 1779, theils mit seinem Namen, theils mit dem Zeichen D. bekannt. Vor den Almanache für 1778 steht Zölty's Bildniß. In Ansehung der Gattung von Gedichten, der er sich vorzüglich widmen wollte, war Bolty anfangs unentschlossen. Auf der Schule zu Zelle machte er Oden, die voll überhäufter Bilder, und gedehnter Alegorien waren, wozu ihn die Lecture englischer lyrischer Dichter verleitete. Godann gieng er zur komis schen Romanze über, aber seit 1772 gab er ihr auf immer den Abschied, weil er überzeugt zu seyn glaubte, daß sie sein Fach nicht sen. Er, der hernach selbst der Barden spottete, schickte mir damals selbst Bardengefange, die unter dem erdichteten Ramen Kamann gedruckt, werden follten, die er aber bald wieder zurückfoderte. Ein Paar seiner Vardenoden aus damaliger Epoche stehen in meinem Almanache für 1780. Als er in die lecture des Ariost und Bernd vertieft war, nahm er sich vor, ein großes romantisches Ges bicht aus den Zeiten der Reutzüge zu verfertigen, ein Worhaben, das aber auch schon 1772 aufges geben ward. Die Reliques of antient english Pot.

Poetry veranlaßten ihn, die schauderhafte Ballas de der Englander zu bearbeiten, und wir haben ihm hierinnen mehrere vortresliche Versuche zu danken. Als man ihm aber in neuern Zeiten bn= lag, noch mehrere Balladen zu verfertigen, so antwortete er, ihm komme ein Balladensänger, wie ein Harlekin, oder wie ein Mensch mit eis nem Ravitatenkasten vor. Er bestimmte sich qu= lett ganz allein für die landlichen, und diesenis gen Gedichte, die eine süße melancholische Schwarmerey gestatten. In seinen meisten ly: rischen sowohl als elegischen Stücken findet man daher sanfte Rührung, enthusiastische Schwers muth, eine blühende und an originellen Bildern reiche Sprache, und so viel wahre Bilder aus der Natur, daß wohl niemand besser, als Bolty. die übrigen Jahrszeiten hatte schildern konnen, die Bleist unbearbeitet gelassen hat. Seine Re= ligionsgesinnungen leuchten aus seinen Gedichten hervor. Religion, Tugend, Freundschaft und Liebe machen den vornehmften Innhalt seiner Ges dichte aus, und er redet von ihnen auf eine Art, die seinem Herzen Ehre macht. — Unter den Unternehmungen, die sein Tod vereitelte, soll eine Uebersetzung von dem englischen Elegiens did:

And and a

dichter Jerningham, und eine teutsche Dichters chrestomathie gewesen senn.

## XXXIV.

Just Friedrich Wilhelm Zacharia.

Jahr 1726 den Iten Man zu Frankenhausen im Ihüringischen gebohren. Sein Vater war Friesdrich Siegmund Jacharia, Schwarzburgischer Kammersekretair und Regierungsadvokat, seine Mutter Marcha Elisabeth, gebohrne Müllerinn, Lochter eines dortigen Registrators. Seinen ersten Unterricht erhielt er in der Schule seiner Vaterstadt. Schon hier zeigte er eine lebe hafte Einbildungskraft, und schon als Schüler machte er poetische Versuche. Zu diesen ermunterte ihn auch das Beispiel seines Vaters, der in seiner Gegend durch Gelegenheitsgedichte bes liebt war. Im Jahr 1743 gieng er nach Leipzig,

um hier die Rechte zu studieren. Aber weit mehr, als das Studium der Rechte lag ihm die schone Litteratur, und die Befriedigung seines Sangs zur Dichtkunft am Herzen. Der damalige Zeits punkt, in welchem die erste Morgenrothe des teutschen Geschmacks anbrach, der Ort seines Aufenthalts, wo sich dieser Geschmack zuerst zu bilden anfieng, die Bekanntschaft mit denen, die sich um seine Bildung zuerst verdient machten, der Beifall, den seine ersten Bersuche fanden, dies alles muste seine Neigung zur Poesie beguns stigen und ermuntern. Gottsched wurd gar bald auf seine poetischen Sähigkeiten aufmerksam, und, trieb ihn an, sein komisches Gedicht der Renome mist in den Belustigungen bekannt zu machen. Allein, so wie Gottsched überhaupt die Anhäng= lichkeit begrer Köpfe nich lange genoß, die zu viel eigne Kraft fühlten, als daß sie die Herrs schaft hatten ertragen konnen, die er sich anmas= sen wollte, so konnte auch Jacharia ihm nicht lange getreu bleiben. Sein guter Schutzgeist führte ihn schon 1744 in die Gesellschaft jener vortressichen Männer, die die bremischen Beis mage herausgaben, und die ich in Gellerts leben genannt habe. Jacharia genoß ihre Ermuntes

Tt

rung,

rung, Belehrung, Beifall, und Freundschaft; drey davon, nämlich Gärtner, Ebert, und Konz rad Arnold Schmid wurden in der Folge seine Kollegen in Braunschweig. Jachariä war es, der dasjenige, was die Mitarbeiter der bremischen Beiträge nicht in ihre Werke aufgenomsmen hatten, in zwen Bänden Braunschweig 1768, nach den Gattungen der Aufsätze geordnet, herzausgab. Auch in der Sammlung vermischter Schriften von den Verfassern der bremischen Beiträge, die 1750 herauskamen, erschienen. Sedichte von ihm.

Nach einem dreijährigen Aufenthalt in Leips
zig kehrte er auf einige Zeit zu den Seinigen zus
vück, und gieng fodamn im Jahr 1747 nach Göts
tingen. Hier war er vornemlich ben dem vers
krorbnen Rath Claproth sehr beliebt, durch dem
er auch Mitglied der dortigen teutschen Sesells
schaft ward. Hier errichtete er eine vertraute
Freundschaft mit dem Freihern von Gemmingen,
die durch ihre gemeinschaftliche Lieblingsneigung,
die Poesie, täglich enger ward, und auch nachs
her fortdauerte, nachdem sie durch den Ort ihres
Aufenthalts getrennt waren.

Im Jahr 1748 ward er Hofmeister am Ra= rolinum zu Braunschweig. Seine Liebe zu den schönen Wissenschaften, sein gebildeter Geschwack. seine Berbindung mit den besten Köpfen Teutsch= lands wurden für seine Untergebene Beispiel und Ermunterung, und durch einen gefälligen Ums gang erwarb er sich ihr Zutrauen. Unter denen, die seiner Aufsicht anvertraut gewesen, verdies nen der würdige Kurator der preußischen Univers sitäten der Freiherr von Jedlig, und der als Dichter aus den Almanachen rühmlich bekannte baireuthische Kammerherr Freiherr von Spieget besonders genannt zu werden. Wie gern Jachas ria die ersten Entwicklungen dichterischer Talente ermunterte, beweist die im Jahr 1767 von ihm herausgegebne Sammlung der Gedichte eines im siebzehnten Jahre auf dem Karolinum ver= storbnen Herrn von Lucke, und sein Vorbericht au dieser Sammlung.

Der Herzog ernannte ihn 1761 zum ordents lichen Professor der Dichtkunst ben diesem Ins stitut. In seinen Vorlesungen lehrte er die Theoz rie der schönen Wissenschaften nach dem Batteur, und die Mythologie nach Pomey und Gaus truche; auch stellte er mit denen, die Anlage und

Tt 2

Neis

Meigung zur Poesie hatten, praktische Uebuns gen an.

Bu jenem Amte kam 1762 die Aufsicht über die Buchhandlung und Buchdruckeren des Ways sebhauses, und über die Intelligenzblätter zu Braunschweig. Die thätige Aufmerksamkeit auf die Vortheile jener Buchhandlung, indem er ihr gangbare Schriften in Berlag verschafte, und selbst für sie arbeitete, machte er sich dieser Auf= sicht eben so würdig, als durch seine Sorgfalt für die Aufnahme der Buchdruckeren, die wäh= rend seiner Direktion viele wesentliche Berbesses rungen erhielt. Mit der Aufsicht über die Intelligenzblätter war zugleich die Herausgabe der gelehrten Beiträge verbunden, die ihnen pflegen beigefügt zu werden. Diese beforgte er bis zum Jahre 1774, da er jene dreifache Aufsicht freis willig abgab, und mit andern Bortheilen vertauschte. Auch war er vom Jahr 1768 bis 1774 Herausgeber der Meuen Braunschweigischen Zeitung, und Berfasser der meisten darinnen bes findlichen Anzeigen und Beurtheilungen neuer Schriften.

Im Jahre 1763 bis 1764 gab er auf Präs numeration seine poetischen Schiften in neun BanBanben mit (folechten) Rupfern beraus, Die gange Sammlung ift bem Bergog Berbinand von Braunfdweig in einem Gebichte zugefdrieben. In bem erfren Bande findet man: 1) Der Be nommift, ein icherghaftes Belbengebicht in fechs Befangen, und gereimten Berfen, bas, wie oben gebacht, querft in ben Beluftigungen erfcbien, hernach in ben scherzhaften epischen Poeffen nebft einigen Oden und Liedern ftand, die Braunfcweig 1754 und 1761 beraustamen. Gin Genaifcber Raufer wird geschildert, ben die Leip: giger Galanterie vergebens ju civilifiren fucht. Dbaleich die feinere Belt, die zuweilen allzu natutliche Schilderung rober Studentenfitten nicht hat billigen wollen, fo find doch fcon bier Rarafterifirungen, Gemablde, Parodien ernfthaf: ter Epopeen, witige und fatirifche Stellen, Die einen guten Dichter verrathen. Die Galanterie, die Mode, Leipzige Schutgeift, der Gnome Pan= but, der den Renommiften begleitet, und der Raffeegott find die, etwas ju gehauften, Da= fdinen diefes Bedichte, bas hierinnen, fo wie in feiner gangen Ginrichtung, Die erfte Rachah= mung von Boileau und Pope in unfrer Sprache war. 2) Verwandlungen, vier Bucher. Der Et 3 Du=

Dudergott laft fic von einer Baubergottinn ein Band geben, momit er alle Unbeter ber forbben Selinde verwandelt, weil er fie felbft liebt. Bulent wird Gelinde felbft eine Statue. Dan fin-Det hier eine große Reihe iconer fatirifder Schit berungen. Dies Gedicht frand querft in ben bre mijden Beitragen, und ward 1764 in frange fifche Profa überfest. 3) Der Phaeton , ein icherghaftes Seldengedicht in Berametern und funf Befangen. Gine Schone will felbft in einem Thaeton fahren, frurat aber, wiewohl unbefcha-Digt, in einen Gee, woraus fie ihr Unbeter rets tet. Der Reid und eine Baffernire find die einaigen Mafchinen. Sowohl in Ginfachheit bes Plans, als in der Musfuhrung hat Diefes Be Dicht viele Borguge. Krangbiifch überfest ericbien es 1775, und in ichonen lateinischen Berfen bon Reichard 1780. 4) Lagostade, oder die Jago ohne Jago, ein icherghaftes Beldengedicht in vier Befangen in Profa. Gin Safe wird mit einem Stock erfclagen. Der Plan ift geringfugia, und Die Sprache hat nur einzle fcone Stellen. Dies fes Bedicht frand querft in ben vermischten Schriften von den Berfaffern der bremifchen Beitrage.

Im zweiten Bande stehen: 1) Das Schnupf= tuch, ein scherzhaftes Heldengedicht in funf Ge= fangen, und in gereimten Bersen. Ein junger Graf hat ein Schnupftuch erbeutet, das seiner geliebten Belinde entfiel. Die Gottinn der Zwie= tracht nimmt die Gestalt der Schone an, und befiehlt: ihrem Rammermadchen, dem Grafen das Schnupftuch wieder abzufodern. Sein Hof= meister nothigt ihn, es herauszugeben. Belinde ist schon im Begeif, es ihm wiederzuschicken, als die Zwietracht in Gestalt einer Freundinn ihr er= zählt, wie der Graf damit, und mit ihrer Liebe geprahlt habe, sie behålt es also. Ihre Mutter läßt den Grafen jum Spiel einladen, allein er Kommt nicht, und Langeweise bemeistert sich der Gesellschaft, so daß sich die Affemblee frühzeis tig zerschlägt. Noch Abends acht ilhe aber über= rascht sie der Graf auf ihrem Zimmer, um zu horen, ob sie felbst den Befehl gegeben, das Schnupftuch zu hohlen, welches sie im Zorn bejoht. Allein am andern Tag nothigt sie ihre Mutter, sich mit dem Grafen zu verschnen, und das Schnupftuch zurückzugeben. Der Plan ist so gut angelegt, daß der Leser bis zulett in Erwar= tung hingehalten wird. Ueberhaupt hat unter

ben

den komischen Heldengedichten des Verfassers dies den meisten Beifall erhalten. Herr Zuber hat es in der Choix des Poesies Allemandes ins Französische übersett. 2) Murner in der Zölle, ein scherzhaftes Heldengedicht in fünf Gefängen und Herametern, erschien zuerst Rostock 1757. Der Innhalt ist der Tod eines Katers, der einer Fraulein gehorte, und der, als er den Papagen ermorden will, erschlagen wird. Der Schatten des Katers crscheint so lange als Gespenst, bis sein Leichnam gehörig beerdigt wird. Dies Ge dicht hat viele schone Gemählde. Unter dem Tie tel Aelurias übersette es ein Herr Avenarius 1770 in schone lateinische, ein ungenannter Franzose unter dem Titel Raton aux enfors in franzosische Berse, und Herr Raspe 1782 unter dem Titel Tabby in Elysium in englischer Prosa. 3) Ber egnia, ein scherzhaftes Heldengedicht in fünf Ge fangen in Prosa mit untermischten Bersen, et schien in den Werken selbst. Es ist nicht sowohl eine komische Epopee, als eine poetische Beschreis bung einer in die Gegenden des Harzes im No vember gethanen Reise, und Einfarth in die Grube. Doch kommen daben eine Zauberinn, ein Zauberer, ein Riese, ein Bergsplphe, und eine Im Rymphe Bercynia vor.

Im Dritten Bande finden fich: 1) Gechs Bucher Doen und Lieder, wovon die funf erften fcon 1754 ben ben icherghaften epifchen Poefien erschienen maren, das fechfte aber bier jum ers ftenmal gedruckt ward. Die Dbe mar nicht 3as charia's Rach, indem er in Uffect, Bilbern, und Sprache fich ju ungleich ift. Ginige aute Lieber hat Berr Ramler mit Beranderungen in feine lyrische Blumenlese aufgenommen. 2) Musie Falifche Bedichte, namlich die Pilarimme auf Bolgarba, ein mufitalifches Drama, das befreis te Trael, eine (von Telemann fomponirte) Rans tate nach Unleitung bes mofgifchen Lobgefangs. Die Muferftebung, eine Rantate, und Die Cags: Beiten in vier Rantaten, fo Telemann fomponir= te. Alle Diefe Gedichte baben mehr mufifalifche. als poetische Berbienfte.

Im vierten Bande indet man: 1) Die Tagezeiten, ein mahlerisch Gedicht, das den Morgen, Mirag, Abend, und die Aracht sowohl nach den Geenensder Natur, als nach den verschiedenen Beschäftigungen der Menschen, im Derametern schildert. Die erste Ausgade erschien 1755, die zweite 1757, hier in den Werken ist est sehr verbessert. In dem Gedicht über den At 5

Morgen fieht eine Digrefion über die Majefict ber Sonne, in bem über ben Mittag eine über einen geschmachvollen Gutbefiger, über die Gals bahler Gallerie, uber bas Blud, und über ben Werth ber teutschen Dichter, in bem über ben Abend eine über ben Sarg, über das Theater, und über die Tonfunft, in bem über die Macht eine über ben Rirchhof, und die Macht ber Res ligion. Ben ber erften Ericbeinung fand biefes Bedicht viele Bewunderer, und in einigen Stel Ien verfennt man auch ben Dichter nicht , aber es find auch platte Ropien ber Ratur, gehäufte und leere Beimorter, matte profaifche Stellen. und unbarmonische Berfe barinnen. Gin gemif fer Capitaine überfeste bies Bebicht 1769 fcblecht in frangbiifche Profa, und ein ungenannter in mittelmäßige frangofifche Berfe 1773. 2) Der Tempel des Friedens, ein allegorisch = epifches Bedicht in Begametern, erfcbien querft Braum foweig 1756, und bat zu wenig große und oris ainelle Bilber.

Der fünfte Band besteht aus folgenden Gebichten: 1) Die vier Stufen des weiblichen Alters, ein mahlerisches Gedicht in vier Gestangen und in hexametern, das zuerft Rostock 1752 erschien



erschien. Die Gelegenheit dazu gab eine lateis nische Uebersetzung des Doctor Oltrotschi von eis nem teutschen Gedichte eines gewissen Werthe müller, die unter dem Titel Quatuor humanae vitae aetates zu Zürch 1754 herauskam. Das Mädchen, die Jungfrau, die Frau und die Matrone werden nach ihren würdigsten Be schäftigungen geschildert, und das Gedicht ent halt viele edle Gedanken. Der Pastor Glück übersetzte es 1769, und der Pater Belli 1774 in italienische Verse. Französisch findet man es in des Herrn Buber Choix, auch hat ein Ungenanns ter 1780 es in diese Sprache übergetragen. 2) Die Schöpfung der Bolle, ein Fragment eines größern Gedichts in Hegametern, das vorher Alltenburg 1760 herauskam, eine verunglückte Rachahmung der ernsten epischen Dichter. 3) Die Unterwerfung gefallener Engel und ihre Bestimmung zu Schungeistern der Menschen, ein ähnliches Fragment, das mit dem vorigen in eine ernste Epopee kommen sollte, die der Berfasser nachher liegen ließ, weil er selbst seine Kräfte dazu zu schwach fand. 4) Die Vergnüs gungen der Melancholey, eine llebersetzung eines englischen Gedichts von Warton in Hexametern. 5) Uns

5) Unterhaltungen mit seiner Seele, eine Probe der englischen Versart mit Reimen. Vers schiedne Stellen sind aus Akenside Pleasures of Imagination nachgeahmt.

Der sechste, siebente, achte, und neunte Band enthält die poetische Uebersetzung von Wilton's verlornem Paradiese in Hexametern, die 1762 erschienen war, die aber als eine matte, ungetreue, und unharmonische Paraphrase keinen Beifall gefunden hat.

Im Jahr 1766 gab Tacharia heraus: Corses, erster Band, oder die vier ersten Gesänge, einer ernsthaften Epopee in reimlosen Jamben. Die Eroberung von Meriko sollte der Innhalt dieser Epopee werden, wovon die Anlage nach der Erzählung des Antonio de Solis auf vier und zwanzig Gesänge gemacht war. Der Dichster wollte die Eroberung aus dem Gesichtspunkt zeigen, insofern man daben die Ausbreitung der christlichen Religion zur Absicht; gehabt habe, und in dieser Rücksicht bediente er sich desselben Wunderbaren, wie Blopstock in der Nießiade. Die übelangebrachten Maschinen, die nicht immer glückliche Nachahmung Blopstocks, die Unsgleichheit der Sprache, und das Unharmonische

der Verse wurde allgemein getadelt. Der Ver= fasser nahm sich daher vor, die Maschinen funf= tig ganz wegzulassen, daß Gedicht nicht mehr nach dem Helden, sondern nach der Haupthands lung zu betiteln, das Werk blos ein Gedicht zu nennen, und die ersten Gesange ganz umgears beitet zu liefern. Allein dieses Borhaben führ= te er nicht aus.

Mehrern Beifall fand das nüpliche Unters nehmen, das er in demselben Jahre anfieng, das Andenken unsrer ältern Dichter zu erneuern. Jett erschien nämlich der erste Band von den auserlesenen Stücken der bestenteutschen Diche ter von Martin Opig bis auf gegenwärtige Zeiten mit historischen Machrichten und Fritis sichen Anmerkungen versehen. Der erste Band besteht blos in einem Auszuge aus Opigens Werken. In dem zweiten Bande, der erst 1771 nachfolgte, stehn Gedichte von Sculterus und klemming. Nach Jacharia's Tode hat Berr Eschenburg das Werk fortgesett.

: 3m Jahr 1770 und 1771 gab er heraus: Spanisches Theater, dren Bande, aus dem Französischen des Linguet mit einigen Berande= rungen übersett, eine llebersetzung, die desto anges

angenehmer war, je weniger man sonst das spas nische Theater in Teutschland kannte. Ackermann hat Stücke daraus aufgeführt.

In dem Jahre 1770 wagte er auch selbst eisnen kleinen dramatischen Bersuch, der auch gest selt worden ist, nämlicht. Der Woel des Serszens, oder die ausgeschlagne Erbschaft, ein Nachspiel von anderthalb Bogen. Der Heritiert de village des Marivaux hat die Absicht, Leute, die sich in ihr plötsliches Glück nicht zu sinden wissen, und die Scheinfreunde, die dieses Glück herbeilockt, zu schildern. Die Absicht dieses Stück aber ist, den Bauer mit der Erbschaft von der edlen und rührenden Seite zu zeigen, und die Wahrheit zu bestätigen, daß die rohenssen Seclen auch oft die erhabensten sind. In Ansehung der Sprache gehört dieses kleine Stück zu unsern guten Nachspielen.

Als Jacharia um seiner Chrestomathie wils sen den alten Burkard Waldis studierte, kam er auf den Gedanken, Fabeln'in seiner Manier zu erzählen, und nachdem unter der Hand eine ziemliche Menge entstanden war, gab er 1771 ein und sechzig davon, doch, weil er glaubte, daß sich die Kritick oft zu sehr an den Namen balte, halte, ohne seinen Namen unter dem Titel heraus: Fabeln und Erzählungen in Burskard Waldis Manier. Er ahmt hier den Waldis mit Wix und kaune in Manier und Sylbenmaas eben so nah, wie die Franzossen den Marot. Voraus gehen Anmerkungen über den alten Dichter, und seine Art zu erzählen. Herr Eschenburg besorgte 1777 eine zweite Ausgabe davon, und fügte einige Fabeln von Waldis selbst ben.

Im Göttinger Musenalmanach für 1772 erschienen von Jachariä: Ein 1766 auf die Berz mählung des Königs von Dännemark verfertige tes Gedicht, eine Schilderung des arkadischen Thals, und ein Gedicht auf ein Klavier, das an ein Fräulein geschiest ward.

Einen neuen Bersuch in der komischen Poessie erhielten wir 1772 von Jachariä, doch ohne seinem Namen, unter dem Titel: Iwey neue schöne Mährlein, als erstlich von der schönen Melusine einer Meerken, zweitens von einer unztreuen Braut, die der Teufel hohlen sollen, der lieben Jugend, und dem ehrsamen Frauenzimmer zu beliebiger Aurzweil in Reime verfaßt, eis ne Reihe von Romanzen, die sich auf Volkszmährchen gründen.

Der hohe Preiß von der ehmaligen Ausgibe von Jacharia's Werken hatte Gelegenheitzu viesten Nachdrücken gegeben. Er entschloß sich das her selbst, eine wohlfeilere zu veranstalten, in der aber übrigens keine Verbesserungen vorges nommen wurden. Die Ausgabe von 1772 unter dem Titel: Jacharia's sämmtliche Schriften, zwey Theile, neue rechtmäßige, vom Verfaßser selbst durchgesehnene Auslage, enthält alles, was in den ehmaligen stand, nur Wilton ausges nommen, den er umgearbeitet nachzuliefern verssprach, welches aber unterblieben ist.

In meinem Almanache für 1773 gab ich ein Gedicht von Zachariä an die Markgräfinn von Baireuth, als sie die Druckeren des Braunsschweiger Wansenhauses besuchte.

Mit der Madem. Zenriette Wagner, und diese Heirath war die Folge einer längst getroffenen, und kdurch fortgesetzte Juneigung bewährten Wahl. Er besaß in ihr eine zärtliche, und für sein Wohl sehr geschäftige Gattinn.

Die zweite Auflage von Meinhard's Bers suchen über den Karakter und die Werke der bes sten italienischen Dichter, die 1774 erschien, bes gleis gleitete Zachariä mit einem Vorbericht, worins nen er einige Lebensumstände des Verfassers bes kannt machte. Meinhard war Zacharä's vers krautester Freund gewesen, und von ihm thätig unterstützt worden.

swen poetische Episteln voll schöner komisscher und naiver Züge, beide an Herrn Eberr gerichtet, die eine ben Uebersendung eines Topfs mit Honig, die andre, als Herr Eberr Kanoniskus ward, ingleichen eine neue Erzählung in Burkard Waldis Manier von Jacharia erschiesten in meinem Almanache für 1774.

der Herzog ein Kanonikat ben dem Cyriaksstifte du Braunschweig.

Im Göttinger Musenalmanach für 1776 erschien ein Gedicht von ihm, das er auf den Geburtstag seiner Gattinn versevtigt hatte, und das zum Beweiß seiner ehelichen Zärtlichkeit dies nen kann.

Um diese Zeit war es, da seine sonst sehr feste Gesundheit durch ein anhaltendes Fieber erschüttert wurde, und auch, als dieses aufhörte, immer wankend blieb. Zwar gab es einigen Ans schein zur Besserung, und er hofte sie durch eine Uu
Reise Reife zu vollenden, bie er im Commer bes Sahs res 1776 nach Pormont that. Durch borgige liche Gnadenbezeigungen bed Aurften von Bals Ded ermuntert, faste er ben Borfat, ein große res Gebicht Pyrmont : Elyfium ju perfertigen. und machte wirflich ben Anfang bagu in einer von feiner anicheinenden Benefung bergenommes non Ginleitung bes erften Gefanges, Die er an einen feiner vertrauteften Freunde, an ben Rams merheren von Zungich richtete, ju bem. mah: rend feiner Abmefenheit auf Gutern in Sachfen. ein falfches Gerucht von dem Lobe des Dichters gefommen war. Dies Rragment ericbien nebft bren andern poetifden Rleinigfeiten von Jaches ria in bem Leipziger Mufenalmanach auf bas Sabr 1771.

Schon var mehrern Jahren als die Entbesekung der Insel Tayri soviel Aufsehn machte, entwarf Jacharid eine poetische Schilberung ders selben. Die triben Stunden, die ihm nach jes ner gefährlichen Krankheit auch nachher noch lange blieben, auf eine angenehme Art auszusfällen, unternahm er es, jene Schilberung zu verbessen, und zu vollenden. Erft 1777 aber erschien sie im Druck unter dem Litel: Tayri, doer

oder die glackliche Insel, ein Gedicht in reimslosen Jamben. Eine Weissaung von der Berzberdniß der Sitten auf dieser Insel, die die Berkanntschaft mit den Europäern nach sich ziehen werde, deschieft das Gedicht auf eine sehr seiers liche Art. Eine neue Sammlung seiner Gedicht war auch eine Idee, mit der er sich um diese Zeit oft beschäftigte. — Einige haben folgenden. Keenroman, der im Jahr 1777 zu Braunschweig erschien, diesem Dichter beilegen wollen: Bleine Kronick des Königreichs Tarojaba von Geren Wieland dem ähern. Der Berfasser giebt sich für einen Bruder des Herrn Wieland aus, weiß er in bessen Manier erzählt hat.

Im November des Jahres 1776 verschlims werte sich seine Krankheit immer nicht. Ein ofs ner Beinschaden widerstand allen Versuchen seis ner Nerzt. Wurde gleich zuweisen seine Dofs nung durch einen Schein von Bestung belebt, so gieng doch die Krankheit endlich in eine mit Auszehrung verdundne Wassersucht über. Er starb am zosten Jänner 1777 im ein und funfziglen Jahr seines Alters. Seine Wittwe ließ ihm ein Grabmal von Marmor mit folgender Jans schrift aus einer seiner Oben seinen:

llu 2

Aubt nun fanft, o ihr entschlafnen Gebeinet . Moder und Staub wird euch nur herrlicher machen! herrlicher noch follt ihr die jartlichen Freunde ... Und bie Geliebte febn!

Zwen flüchtige Gebichte von ihm erschies nen noch nach seinem Lobe, eines in meinem Almanach für 1778, und eines im Leipziger Musenalmanach für 1778.

Bachgria befag viel Unftand und Burbe in feinem auffern Betragen, ber eblen, portheilbafs ten Bilbung feines Rorpers gemaß. Er liebte Die landliche Ratur ungemein, und genof ibre Rreuben mit banfbarer Empfindung. Gein Ums gang hatte fehr viel Reigendes. Er fcatte bie ges felligen Rreuden, befonders ein Glas Dunfch in et nem freundschaftlichen Birtel, fehr, und mar insges mein Die Geele ber Gefellichaft burch feine leiche te natürliche Munterfeit, burch feine willias Theilnehmung an Scherzen, und burch feinefehr aticfliche und launiate Urt zu erzählen. 216 Dichter arbeitete er mit ausnehmender Leichtigs feit, und mufte ben ihn gerftreuenden Theen und Bilbern meiftens eine aludliche und gefällige Rorm ju geben. Oft hielt ibn freilich diefe Ralle emi



und kelchtigkeit der Erfindung und Darfiellung von der nothigen Strenge der Auswahl, von der Korrektheit und Bollkommenheit zuruck, die der Kenner in manchen feiner Gedichte nngern vermiße.

In ber musikalifchen Doefie mar er befto aluttlicher, weil er in ber Dufict ausübenber Renner war. Erit nach feiner Rudfehr aus Leips gia ftudierte er gu Frantenhaufen die Unfanges arunde Diefer Runft ben bem bortigen Organiften Waaner, und fcon ein Sahr nachber machte er Berfuce in der Romposition. Bu Braunfchweig fand biefe Reigung von allen Seiten Rahrung, unter andern auch durch ben taglichen Umgang mit einem Sleifcher, bem er feine mufifalifchen Berfuche gur Drufung vorzulegen pfligte. Das Dublifum nahm die doppelte Sammlung mufis Falischer Versuche, die er 1760 herausgab, mit " Beifall auf. In Marpurg's Beitragen gur Mufnahme ber Dufict fteht ein launigter Brief . von ihm uber das mufifalifche Ausfchreiben. Much hatte er einft vor, musikalifche Briefe berauszugeben.

Seine hinterlafinen Sandschriften wurden uach seinem Tode von der Wittwe feinem Fremde

Herrn Eschenburg übergeben, der das Wichtigs fte davon in folgender Sammlung bekannt mach: te: Hinterlaßne Schriften von Jacharia, ein Unhang zu der neuesten rechtmäßigen Huflage seiner poetischen Schriften, herausgegeben, und mit einer Machricht von des Verfassers Les ben und Schriften begleitet von Eschenburg, Braunschweig 1781. Aus der Nachricht von dem Leben des Dichters habe ich das Wichtigste aus: gezeichnet. Uebrigens enthalt diese Sammlung folgende Aufsätze: 1) In mein Jahrhundert, über die Eroberungssucht und Despotismus desz selben. 2) Sehnsucht nach Einsamkeit. 3) Die Schnitter, oder über die Bedruckungen des Landvolks. Diese dren Gedichte in reimlosen Jamben sind Bruchstücke eines Werks, das Mes lancholien betitelt werden sollte. 4) Beim Schlusse des Jahres 1770. 5) Beim Schlusse des Jahres 1772. 6) Ein Lochzeitgedicht an den Kammerheren von Kunzsch. 7) Ein Sochs zeitgedicht an Herrn Brause. 8) Jene Epistel an Herrn Ebert über das Kanonikat. 9) Poes tisches Kompliment an den Herrn Kapellmeister Schwanenberger. 10) Ben Anwesenheit des Königs von Dannemark in Braunschweig. 11) Ein

Ein Inpromită an einen französischen Gelehrten, der durch Braunschweig reiste. 12) An Dem. Acker= mann als Julie im Romeo. 13) Auf ein Band an einen Blumenstraus. 14) Ein Kind der Flo= ka ben lieberreichung einiger Blumen an ein Brautpaar. 15) Die oben angeführten Mährs Lein. 16) Anfang einer Batrachomyomachie, oder eines Frosch=und Mäusefriegs. 17) Zweyvors her ungedruckte Fabeln in Burkard Waldis Manier. 18) Fragment von dem scherzhaften Gedicht Pyrmont : Elysium. 19) Entwurf der etsten sechszehn Gesänge von dem Gedicht über die Exoberung von Mexiko. Eine summarische Angabe von dem Innhalt der acht letten steht in der Vorrede. 20) Proben von der Umarbeis tung dieses Gedichts. 21) Anfang von einer Wochenschrift der Schungengel.

Derr Gleim ließ eine Klage über Jacharia's Tod drucken. Jacharia überschickte noch ben seinem Leben seine von ihm selbst ausgearbeitete Biographie an Herrn Rath Riedel, deren Hetzausgabe zu wünschen ware. Vor dem ersten Stücke des zweiten Bandes von der Sammlung vermischter Schriften zur Veföderung der schöstnen Wissenschaften und der freien Künste steht lu 4

sein Bildniß von Zauke, und vor dem Leipziger Musenalmanach für das Jahr 1779 von Geyser gestochen,

## XXXV.

Johann Heinrich Thomsen.

Rous im Schleswigischen Angel gebohren, und hier muste er unter Armuth und Druck seine besten Jahre als Dorfschulmeister zubringen. Mit den Talenten zur Dichtkunst, zu der die Lust ben ihm zuerst durch eine unglückliche Liebe erwachte, verband er auch eine große Reigung zur Mathematick, worinnen er nicht weniger glückliche Fortzschritte machte. Merkwürdig ist es ben diesem Dichter, daß er sich im Anfang ganz allein, und beinahe vhne alle Lektüre selbst gebildet hat. Nachdem aber ein glückliches Ohngesehr ihm eis nige gute Muster der Dichtkunst in die Hande spielte, so ward dadurch ben ihm ein Streben nach

nach arokerer Bolltommenbeit reae. Geine Berfuche hatten bis babin blos in Stangen, ober Elegien an feine Beliebte bestanden, Die er unter bem Mamen Doris befang. Diefes Madden mar eine Jochter eines reichen Dachters in Uns und perdiente es nicht nur ihrer forpers lichen Reine, fondern noch mehr ihres Berftanbes und Bergens megen, von einem Dichter, wie Thomsen, geliebt und besungen zu merben. Sie foll auch felbit Dichterinn gemefen fenn, und in ihren Bedichten ein richtiges feines Befühl für bas mahre Cble und Schone, Belefenheit und Gefchmack mehr, als fich von einem gandmad: den erwarten liefe, Enthusiasmus fur Religion und Tugend, und frandhafte Liebe fur ihren Thomfen ausgedruckt haben. Daher laft er fie in einem feiner Bebichte fagen:

3ch gab bir Lieber ein, und ichente bir mein

Beibe liebten sich mit ber reinsten aufrichtigsten Liebe, aber ihre Liebe blieb unbelohnt. Der reische Pachter war zu stolz, seine Lochter einem arsmen Schulmeister zu geben. Sie ward wider ihren Willen an einen reichen Kornhandler verstung

heirathet, und starb aus Gram wenige Jahre darauf. Wie sehr Thomsen diesen Verlust fühlte, Beweisen seine beiden Elegien, die er 1773 dars über sang, und die im Bossischen Almanach für 1777 stehen. Erst im Jahr 1771 wurden dren bon seinen Gedichten bekannt, und mit vielem Beifall aufgenommen, indem sie in den Gottin= ger Musenalmanach für dieses Jahr eingerückt wurden. Herr Boie soll sie von Herrn Micolai erhalten haben. In einer beigefügten Rachricht wurde eine kleine Sammlung seiner Gedichte herauszugeben versprochen. Dies erregte die Aufmerksamkeit des verstorbenen Generallieutes nant von Dewig auf Loytmark, eines großen Verehrers der Wiffenschaften. Er ließ den Dich= ter zu sich kommen, unterhielt sich lange sehr liebs reich mit ihm, erkundigte sich genau nach seinen Umstånden, und ermunterte ihn, seine Bersuche fortzusetzen. Und da es ihm ganz an Hulfsmitz teln zu schlen schien, so erlaubte er ihm den freiere Gebrauch seiner in allen Kächern der Wissenschaft und Kunste ausgesuchten und reichhaltigen Bie bliothek. Niemand war froher, als Thonisen, der sich durch diese unerwartete Gnade auf eins mal im Stande sah, seine unbeschränfte Wigbes gierde

gierde au befriedigen. Er lag jest Tag und Racht iber ben Buchern, und that mirflich baburch feiner Gefundheit merflichen Schaten. Et las Bucher aus mehrern Rachern, und legte fich nun noch auf das Studium der lateinischen und gries difden Sprache. Er brachte es auch burd biefe Sulfemittel, und feinen unermudeten Rleif in turger Beit barinen fo weit, bag er ben Virgil, Somer, und Theofrit in der Originaliprache perftebn fonnte. Daben legte er fich befonders eifrig auf die Beschichte und Rritif, und fuchte fic nach ben beften alten und neuern Muftern au bilben. Unter ben neuern Sprachen liebte er porguglich bie englische, und unter ben Dichtern berfelben ben Loung und Cowley. Da in ber Buchersammlung des herrn von Dewig die bes ften mathematifchen Berte, und verschiedne mas thematische Inftrumente enthalten maren, fo fente er fich auch in biefer Wiffenschaft balb fo feft , bag er auf die Empfehlung feines Gonners im Gabr 1772 Die Stelle eines Inspectors und Dberlandmeffere auf ben Sabnifchen Gutern im Meflenburgifden erhielt, welcher er auch bis im Man 1777 ruhmlich vorstand, da er im sieben und amangigften Jahre feines Alters ftarb. Er

war ein rechtschafner ungeheuchelter Christ, und wahrer Tugendfreund, und machte es sich zu einer seiner angelegentlichsten Pflichten, seinen Mitchristen eben diese Empfindung und Schäzung der Religion einzuflößen. Gin Kaufmann in Husum Dyrchsen, ein Befdderer aller Talente, ließ Thomsens Portrait von einem Bauer Ipsen in Angeln mahlen, der in der Mahleren eben ein solcher Naturalist, wie Thomsen in der Poesie war. Thomsen schrieb darüber einen prosais schen Brief mit eingestreuten Bersen, der im Wandsbecker Boten gedruckt ward, und den ich in meinem Almanach für 1778 daraus wies derhohlte. Im Göttinger Almanach für 1772 erschienen zwen, in dem für 1773 ein; im Bossis schen für 1777 zwen, in dem für 1779 ein Ge bicht von ihm. Ein Herr Bans Jessen gab zu Koppenhagen 1783 heraus: Johann Beinrich Thomsen nebst Proben seiner Dichtkunst. Vor: an steht das wenige, was Herr Jessen von Thom: sens Leben erfahren können, und wovon ich hier das Wesentlichste wiederhohlt habe. Die Proben bestehn in den schon aus den Almanachen Bekannten Studen, den Brief an Dyrchsen, und das Gedicht an Doris im Göttinger Almanach füt

für 1772 ausgenommen. Singugefommen ift . eine rufrende Blage über eine vermeinte Untreue . feiner Doris, und ein Lied, das ich aus dem Altonaer Merkur in meinem Almanach für 1775 S. 173 aufnahm. Db aber Das lettere Thoms fen mirflich jum Berfaffer bat, fann ich barum nicht mit Gewifcheit behaupten, weil fich Berr Jeffen dadurch ben mir perdachtig gemacht, bag er feine Sammlung mit einem Sochzeitliebe folieft . Das langit unter Des herrn Ramlers Ip: rifden Bedichten G. 137 fteht. Er fagt ubris gens in der Borrede, daß er noch viele Gedichte von Thomsen in der Sandschrift besige; Die er in Angeln gesammelt habe, und jenen Proben nachfolgen zu laffen benfe, wenn es das Dublis fum verlange. Um zuverläßigften beurtheilen wir atfo Thomfen aus feinen in den Almanachen bes findlichen Gedichten. Die Gegenftande feiner Poeffen find bier die Rachtigall, bas Landleben, bas Lob ber Gottheit ben Betrachtung ber Ratur, feine geliebte Doris, ihre Liebe, und ihr Tob. Es find lauter fprifche Stude, zwen reimlofe Bedichte ausgenommen, die mehr ben Bang ber Erzählung haben, und wovon das eine ein Traum ift, worinnen ibm feine verftorbne Geliebte ere fceint.

scheint. Er wählte sich lauter Gegenstände aus seiner eignen Sphäre, besang die Schönheit der Natur, die er auf dem Lande so gut zu beobachsten Gelegenheit hatte, sang die Empsindungen seines eignen Perzens. Voller Natur, ungefünsstelt haben seine Gedichte eine edle Simplizität und ungemein viel Wahrheit. In den Gedichten, die uns das Landleben schildern, sieht man was die Reize einer schönen Gegend auf seine Seele vermochten. Die Gedichte, die seiner Liebe gewidmet sind, gehören zu unsern besten Elegien, die Leiden der Liebe sind rührend, und ihre Zärtz lichkeit sanst ausgedrückt. Die Herrn Fleischer, Leichard, und Sorkel haben verschiedne seiner Lieder in Musick gesetzt.

## XXXVI.

Johann Gottlieb Willamov.

Sohann Gottlieb Willamov ward geböhren zu Mohrungen in Preussen im Jahr 1736. Sein Vater

Water war Prediger daselbst, der ihn größten= theils selbst unterrichtete, und besonders ihm die ersten Anfangsgründe der hebräischen und griechischen Sprache beibrachte. Er zeigte früh= zeitig sehr viel Lust zur Astronomie und zur Maha leren, aber für die Tonkunst hatte er gar kein Gehör. Schon im dreizehnten Jahre war er sehr franklich; die Seinigen thaten ihn daher, um ihn aufzuheitern, als Gesellschafter zu gräfs lichen Kindern. Im Jahr 1752 gieng er auf die Universität nach Königsberg in Preussen, wo Philosophie, Mathematick, morgenlandische Sprachen, und Theologie sein Hauptstudium waren, doch hörte er auch ben Lindner über die schönen Wissenschaften. Zur llebung predigte er hier auch einigemal, ob er gleich mehr Meigung zum akademischen Leben, als zum Predigerstandhatte. Im Jahr 1758 kam er als Professor an das Gymnasium zu Thorn; wo er ben einem mäßigen Gehalte arm, aber glücklich lebte. Vers moge seines milden und sanften Temperamentes! war er zum Lehrer, wie geschaffen, und seine Lehrlinge liebten ihn darum auch sehr. Hier schrieb er die Thorner gelehrten Nachrichten, und die gelehrten Artikel in dem dasigen Intelligenzs blatte.

Poesie am eifrigsten Mathematick und Mahleren, unter andern mahlte er sich auch selbst. Er vers heirathete sich hier mit einer Mademoiselle Clos sen, einer sehr geistreichen Person.

Im Jahr 1763 gab er zu Berlin Dirhyrams ben, oder zehn lprische Gedichte von der höchsten Gattung heraus. Unter Dithyramben dachten sich die Griechen die höchste Stuffe lyrischer Begeisterung, indem hier Bacchus statt des Apoll die Dichter antrieben sollte. Wir haben keine eis. gentlichen Dithyramben aus dem Alterthum übrig, und also konnte Willamov sich hier nur nach dem Plan, der Sprache, und der Form der pindarischen Gedichte bilden. Theils Ges genstände der Mythologie, wie die Geschichte der Himmelsstürmer, die Trennung Siziliens vom festen Lande, theils neuere Begebenheiten, wie die Thaten von Sobieski, Peter, und Friedrich dem Großen, der Regierungsantritt Peter des Dritten, und der Frieden von 1763, theils alls gemeine Gegenstände, wie der Krieg, sind hier aus jenem Gesichtspunkt bearbeitet, doch ist ihnen nicht allemal gnugsame Beziehung auf den Bac dus gegeben worden. Oft findet man starke Stellen,

Stellen, und kühne Bilder, und durchgängig eine vertraute Bekanntschaft mit den Griechen, ihren Dichtern, und Alterthümern, oft aber auch nur erkünstelten Enthusiasmus, und mehr neuzusammengesexte Worte, als größe Gedansten. Die Absagung von der Dithörambischen Poesse um Daphnens willen, die sich in dieser Ausgabe am Ende befand, zernichtete alle vors hergehende Illusion.

Folgende Brochure, die auch 1763 erschien: Sammlung, oder, nach der Mode, Magazin von Winfällen, Breslau, ben Korn, soll auch Willamoven zum Verfasser haben. Man findet hier: 1) Satirische Grabschriften in Prosa und in Versen. 2) Die allerneueste Manier, höflich und galant zu reden, von Menantes dem Zweis ten, eine Satire in Prosa. 3) Eine Geschichte, ein Gedicht in der Manier der Dichter, die vor allzugroßer Empfindung nichts empfinden. Der Ritter ohne Ahnen, ein satirisches Gespräch in Peofa. 5) Uebersetzungen, die zur Satire auf gedankenlose Uebersetzer dienen sollen. Eine Bildergallerie, lauter satirische Gemählde. 7) Anhang eines Briefwechsels, der zum Muster Æŗ dienen

dienen kann, wie man gelehrte Streitigkeiten

Im Jahr 1765 ließ Willamov zu Berlin deucken: Das teutsche Athene, eine Ode an Herrn K\*\*\*. Daß Berlin in allem Betracht das teutsche Athen sep, wird hier in einer pin= darischen Ode dargethan. — In demselben Jahre erschienen von ihm: Dialogische Jabeln in zwey Buchern. Das erste Buch enthalt sechs und zwanzig, das zweite sieben und zwanzig Kabeln, worunter viele von des Verfassers eigner Erfins dung sind. Sie heißen dialogische, weil der Dichter nicht selbst erzählt, sondern seine Thiere oder Personen sogleich selbst dialogiren. Cowohl das Karakteristische dieses Dialogs, als die Kürze, Simplizität, und Naivetät des Vors trags haben diefen Fabeln viel Beifall erworben. Noch in demselben Jahre gab Willamov heraus: Zwo Oden von dem Verfasser der Dithyramben. Die eine Ode ist an Herrn Gleim gerichtet, und betrift eine gefährliche Krankheit desselben, in der andern an den Sefretair Bube zu Thorn redet der Dichter von den Wergnügungen des Landlebens.

Eine

Eine lateinische Abhandlung von ihm ers schien zu Berlin 1766, namlich De ethopoeia comica Aristophanis libellus, eine gelehrte Bertheis digung des Aristophancs gegen die Meinung des Batteux, der da behauptet hatte, ben diesem griechischen Lustspieldichter rede der Herr, wie der Knecht. In eben diesem Jahre besorgte er . eine zweite Auflage von den Dithyramben. Micht blos in der Sprache findet man Nerbesses rungen, sondern überhaupt hat der Dichter alles mehr auf Bacchus zurückgeführt. Dren neue Dithyramben über Bacchus Ruckzug aus Indien, über die Atlantische Insel, und über Hermanns Sieg über die Romer kamen hinzu. Hingegen war der Dithyrambe vom Krieg weggefallen. In der Vorrede versicherte der Verfasser, daß er keine Dithyramben mehr schreiben wolle. Denn, sagt er, scharfe Gewürze, und larmende Instrumens te muffen sparsam gebraucht werden, wenn sie nicht Unfust verursachen sollen.

Im Jahr 1767 schrieb Willamov ein Pros gramm de logica Pindari. Wenn Roung in den Gedanken über die Originalwerke beweisen will, daß das Genie nicht so selten sen, als man glaus be, und daß es nur auf die Zeitumstände ankoms

ær 2

11-11

me, wie es sich zeige, so beruft er sich auf die Scholastifer, und fährt also fort: "Wer sollte voermuthen, daß man einen Pindar und einen Scotus, Shakespear und Aquinas in einer Rlaße finden werde? Beide zeigten in gleichem "Grade ein Vermögen, das an ihnen zum Oris ginal ward, und das sie keinem schuldig waren. "Das mächtige Feuer und die himmlische Abs "kunft schimmert in beiden, und wir sind noch Mweifelhaft, ob das Genie sich in dem hohen Bluge, und den schönen Blumen der Poesie, oder in der tiefen Einsicht in den bewunderns: "würdigen scharfsinnigen, und feinen Distinctios men sichtbarer zeige, welche die Dornen der "Schule genannt werden." Was in diesem Zu: sammenhange wahr ist, bekömmt einen ganzans dern Sinn, wenn Willamov den Pindar in eis net eignen Abhandlung als einen guten Logiker aufstellt, und kann leicht misgedeutet werden.

Nachdem Willamov verschiedne Bokationen nach Warschau und Königsberg ausgeschlagen hatte, gieng er im Jahr 1767 nach Petersburg, um daselbst die Direktion der teutschen Schule nach Büschings Abgang zu übernehmen. Da er aber hier auch die Oekonomie dieses Instituts diris

dirigiren sollte, so stand er nicht nach an seinem rechten Platz, und aus Mangel dkonomischer Einssichten verwickelte er sich und das Institut in Schulden.

Im Jahr 1769 sang er eine Gde auf die Gesnesung der Kaiserinn von Rußland, die im Hamsburgischen Korrespondenten erschien, und eine andre auf die Eroberung von Choczim, die in meisnem Almanach für 1770 steht. In Hegameter übersetz, gab er 1771 die Batrachompomachie des Sommer unter dem Litel: der Krieg der Frössche und der Mäuse mit beigedrucktem Originale zu Petersburg heraus. Die Uebersetzung war nur mittelmäßig. Er widmete sie der Kaiserinn, die ihm dasür eine goldene Doseverehrte, worsauf eine Minerva, mit etlichen Genien umgeben, zu sehen war. In meinem Almanach für 1771 erschien von ihm eine Ode über die Inokulation der Kaiserinn von Rußland.

Eine moralische Wochenschrift für das teutssche Publikum zu Petersburg, die unter dem Titel Spaziergänge 1777 erschien, legen einige Willamoven ben. Die Gedichte, die sich darsinnen befanden, scheinen diese Muthmaßung

e Proprior ju bestätigen. Man sindet nämlich darinnent zwen Erzählungen, vier Fabeln, eine Ode auf das Geburtssest der Kaiserinn, die er wirklich unter seine Werke aufgenommen, Fragment eines komischen Heldengedichts der bekriegke Amor, mehrere Grabschriften, Lied auf einen Spaziergang nach einem Frühlingsregen, das auch in seinen Werken steht, eine Romanze, und eine dialogische Fabel. — In meinem Alzmanach für 1772 ließ Willamov zwen Idyllen in Prosa mit eingestreuten Versen, ein Abschiedszlied der rußischen Flotte, und ein Epigramme bekannt machen.

Im Jahre 1776 legte er seine Aufsicht über die teutsche Schule zu Petersburg nieder. Die größmüthige Kaiseriun ließ ihn noch einige Zeit, dis er eine andre Verforgung bekäme, seinem Gehalt aus einem andern Fond zahlen. Bald darauf ward er zum kehrer ben einem Fräuleinsstift in Petersburg angestellt, wo er vornemlich im Zeichnen, und in der Mathematick Untersricht geben muste. Weil aber hier der Gehalt sehr gering war, so muste er mit Gelegenheitsges dichten, und Antheil an mehrern Wochenschrifsten etwas zu verdienen suchen. Ja, es soll hier mit

mit ihm fo weit gefommen fenn, baf es ihm manniamal an Rteibern fehlte, in guter Befell icaft zu ericeinen, meldem Dangel er aus Blbbigfeit burd Bettelen nicht abhelfen wollte. Beil er aus ungeitiger Schaam und Grofmuth feine ben ber Direftion ber Soule gemachte Soulden nicht alle angezeigt hatte, fo mard er einft ploblid auf ber Strafe in bas Befangnift geichleppt. Db er nun gleich balb mieber bars aus befreit ward, fo jog er es fich boch fo fehr au Gemuthe, bag er wenige Tage brauf an einem hinigen Rieber ftarb. Dies gefchab am 6 Man 1777.

Roch ben feinem Leben überschiefte er ben erften Band feiner poetifchen Werte nach Leipzig aum Druck. Diefer erfebien aber erft nach feis nem Tobe 1779 unter folgendem Titel: Johann Gortlieb Willamov's sammtliche poerische Schriften. Diefer erfte Band enthatt tauter Inrifche Stude unter folgenden Rubricfen: En-Fomien, Dithyramben, Doen zwen Bucher, Lies der, und eine Uebersetung von vier rufischen Liebern. Die lieberfcbrift Entomien mahlte er. theils weil das teutsche Wort Lobgedichte gut verachtlich geworben, theils weil er Loboden in Dins

Er 4

Pindar's Ton geben wollte. Ausser zwen Lobges dichten auf die Kaiserinn, und den Großfürsten findet man hier vier der ehmaligen Dithpramben. namlich die auf Peter den Großen, auf Hermann, auf Sobiesti, und auf Friedrich den Großen, aus denen nun die Beziehung auf den Bacchus weggeworfen worden. Unter der Aufschrift Dis thyramben findet man die himmelsstürmer, Bachus Rückzug aus Indien, und die an den Bachus sehr verandert. Neu hinzugekommen find zwen Dithpramben über den Burgunder, und über Bacchus und Ariadne. Verworfen hat der Verfasser die dren Dithpramben über Sizis liens Trennung von Italien, über Peter den Dritten, und die Abdankung an Bacchus. Gleich die zwen ersten Oden sind die ehmaligen Dithys ramben über die atlantische Insel, und auf den Krieden. Nicht allein die oben einzeln angezeigs ten Oden haben hier ihren Platz gefunden, sons dern man findet auch hier viele neue, besonders im ersten Buche über rußische Gegenstände z. E. über die Grundung von Petersburg, über Pes terhof, über Zarskoe Selo, über den kaiserlis den Garten, über die Schlacht ben Ragul, über die Schlacht ben Tschesme. Biele dieser Oden has ben

ben farfe fprifche Stellen. Im zweiten Buche berieben fich viele Dden auf eine gemiffe Daphne, und auf ein Fraulein von Br. Mis Freunde des Berfaffere fommen in Diefen Dben Die Berrn Bleim und Jacharia, und ein Prediger Blofe in Thorn vor. Ginige Dben find fcon von 1762, 1763, und 1764 batirt. Die erften dren Lieder find Briegslieder, die fich auf die rugifchen Reld: ange begiebn. Aufferdem findet man auch fiebe rehn Lieder, welche beweisen, daß die fanfte Does fie mehr bas eigentliche Rach bes Dichters mar, als die heroifche, ob er fich gleich auch nicht uns aluctlich an Diefe magte. Befondere ichon ift bas Pied auf eine verborrte Linde. Die aus dem Rufifchen überfesten Lieder follten gur Probe von einer Sammlung folder Lieder Dienen, wovon er einen ziemlichen Borrath befaß, und die er brucken laffen wollte, wenn diese Drobe dem Du-Im Borberichte fagte der Berblifum acfiele. leger, einer von Willamov's Freunden habe von feinen hinterlagenen Erben beffen Daviere erhalten um fie ju ihrem Bortheile angumenden, dies fer bringe fie in Ordnung, und die Freunde von Willamop's Mufe hatten fobald als moalich eis nen zweiten Band ju erwarten, dem man auch ær 5 einige einige Nachricht von des Dichters Leben beissu gen werde. Aber noch immer ist dieser zweite Band nicht erschienen.

In den religiösen Webenstunden von Herrn Trescho, der Willamov's Freund war, sindet man einige Lebensumstände des Dichters angegeben. Im Februar des teutschen Museum vom Jahr 1781 steht ein Lied auf Willamov's Tod, mit Anmerkungen begleitet, in denen einiges von seinen Schicksalen erzählt wird. Trescho und das Museum sind die Quellen des wenigen geswesen, was ich von seinem Leben habe beibrinz gen können.

## XXXVII.

Albrecht von Haller.

Albrecht von Zallerward gebohren zu Bern den 16 October 1708, und stammte aus einem alten patrizischen Geschlechte. Sein Vater Wiklas Emanuel Zaller war Advokat vor dem großen Nath zu Bern, und der erste protestantische Lands fdreiber in der 1712 eroberten Graffchaft Baben. Seine Mutter mar eine Tochter Inton Engel's, Mitaliede bes großen Rathe ju Bern, und lands poiate ju Unterfcen. Baller mar in feiner erften Quaend beftandig elend und fcmach, benn bie enalifche Rrantheit hinderte ihn an ber nothigen Bewegung. Dies erwedterben ihm eine Deis aung jur Stille, einen Bang jum Schreiben, Beichnen und lefen. Schon im vierten Sabre fdrieb er alle Ausgaben, und alle neu erlernte Morte nieder. Gein Bater hatte ihm einen vors treflichen gehrer, einen alten Mann Abrabam Baillody gemafilt, ber, weil er jemanden bas Abendmabl verweigert, feine Pfarre verloren hatte. Diefen behielt er bis 1721, Da fein Bas ter ftarb, und die Bormunder ihm den Mann nicht mehr laffen wollten. Schon fruh bewies der junge Saller einen Gefchmack an langen und weitaussehenden Arbeiten. 3m neunten Sabe machte er fich felbft Borterbucher über bas alte und neue Teftament, fdrieb eine falbaifche Grammaticf, und feste ben zweitaufend Lebense befdreibungen berühmter Manner in ber Manier bes Bayle und Moreri auf, die er um diefe Beit icon gelefen hatte. Bey bem allen hielt man ibn

ihn für ganz einfältig, und eine allgemeine Bers achtung begleitete seine oft sehr edeln Handluns gen. Aeltern und Bermandten tadelten feine un= endliche Lesesucht; so schmerzhaft ihm dies war, so fuhr er doch fort, alle Arten von Büchern mit unersättlicher Begierde zu lesen. Er war neun und ein halb Jahr alt, da er durch ein Exercitis um ohne Rehler ad lectiones publicas in Bern bes fodert wurde, sein Bater lohnte ihm bafür mit - einem Berweise. Er hatte schon das Jahr vorher die dazu nothigen Proben abgelegt; aber sein Lehrer behauptete, man muße die allzugroße Ehrbegierde des Knaben unterdrus. cken. Im zehnten Jahre bekam er Luft, Berse su machen, und von der Zeit an bis ins sechzehn= te Jahr war ben ihm die Liebe zur Dichtkunst am starkften, für die er in spatern Jahren erkal= tete, weil er erkannt zu haben behauptete, daß es eine für eine entbehrliche Beschäftigung allzus muhsame Wissenschaft sen. Seine Art, Gedich= te zu machen, war damals folgende. Er nahm ein Gedicht von einem andern z. E. von Brockes; schrieb dann über denselben Gegenstand seine eig= nen Gedanken nieder, und verglich sie mit jenem. Alle Welt verachtete ihn wegen dieser Liebe zur Dict

Dichtkunst. Zaller war zwölf und ein halb Jahr alt, da er seinen Bater verlor, und nun war er sich fast allein überlassen. Seine ernste Dens kungkart entfernte seine jugendliche Freunde von ihm. Sein Berg war zur Freundschaft gemacht, er war dienstfertig und eifrig für das Wohl and= rer; im Umgang ben aller Eingezogenheit muns ter, verträglich, und liebreich. Dennoch verlor er die Liebe der Jugend; theils seine Unfahig= keit zu den Belustigungen dieses Alters, theils seine anscheinende Armuth sollen dazu beigetras gen haben. Denn ben aller Freiheit, die ihm seine Bormünder ließen, hielten sie ihm die nd thige Unterstützung mit Geld zurück, ob ihm gleich sein Bater ein ziemliches Bermögen hin= terlassen hatte. Sein Vater hatte zuletzt auf dem Lande gelebt, nun aber ward Laller nach Bern in das Gymnasium geschickt. Die Professoren hielten ihre Vorlesungen, er aber machte unters dessen Berse: Zu Hause las er eben so viel, wie sonst. Im Jahr 1722 gieng er nach Biel, einen Kreund zu besuchen; dessen Bater ein Arzt war. Der Arzt, ein geschworner Kartesianer, woll: te Kallern mit dem System des Descartes bekannt machen, aber Saller hatte, einen unüberwinds lichen

lichen Eckel dagegen. Er ward in Biel franks
lich, und, wollte er jemanden sprechen, sah er
sich, wie in seinem väterlichen Hause, berachtet.
Daher schloß er sich ganze Monate in sein Zims
mer ein, und machte Verse. Er machte Ges
dichte von allerlen Art, und in mancherlen Spraschen; z. E. ein episches Gedicht von viertausend
Versen, Trauerspiele, Uebersexungen aus Sos
raz, Virgil, Ovid, u. s. w. Er nahm sich die
Mühe, alles sorgfaltig abzuschreiben, und, als
einst Feuer ben dem Nachbar auskam, war er
nur bedacht, sich mit seinen poetischen Manus
scripten zu retten. Aber in der Folge, im Jahs
re 1729 verdammte er selbst diese poetischen Vers
suche zum Feuer.

Sallers Bater hatte ihn zum geistlichen Stande bestimmt, er aber hatte Lust zur Arzes neiwissenschaft. Um aber von dem Kartesianer in Biel befreit zu werden, bat er seine Bors münder um Erlaubniß zu reisen, und gieng auf Anrathen eines Bernischen Arztes auf die Unis versität Tübingen, wo er im December 1723 ans kam, und zu dem nachmaligen Petersburgischen Professer Düvernoi ins Haus zog. Klias Cames taxius brachte ihm hier einen philosophischen

Sceps

Scepticismus ben, und ermahnte ihn, nur mit seinen eignen Augen zu sehen. Auch hier nahm sein Meußerliches die Leute wider ihn ein, denn er wuste noch nicht im gemeinen Leben sich Ache tung zu erwerben. Tubingen war für ihn die große Welt. Doch schon 1725 setzte er sich durch die Vertheidigung einer Disputation unter Dus vernoi's Vorsitz in besseres Ansehn. Welchen Grund Zaller übrigens hier zu seinen medizi= nischen Kenntnissen gelegt, gehört in eine medis zinische Biographie desselben. In Tubingen machte Zaller mehrere Gedichte, die Beifall fanden, davon er aber nur die symne auf den Morgen der Erhaltung wurdig gefunden hat. Lange aber gefiel es Zallern in Tubingen nicht. Denn es herrschte damals eine lebensarti das selbst, die sie mit Kleiß und Gifer für die Wis senschaften nicht vertrug. Zwar war er selbst für Verführung sicher, indem er den Wein nicht liebte, und von dem Umgang mit Frauenzim= mern ihn seine Schüchternheit zurückhielt, aber auch Ausschweifungen an andern zu sehen, war ihm unerträglich. Ueberdies war der Eifer der damaligen Professoren ziemlich lau. Er hatte den Düvernoi über Boerhavens Institutionen lesen

lesen horen, daher war ben ihm ein Berlangen entstanden, den Unterricht dieses großen Mans nes selbst zu geniessen, er gieng also im April 1725 nach Leiden. Boerhavens Hörsal war damals die Pflanzschule europäischer Aerzte; aus serdem lehrte daselbst ein Albinus, botanischer Garten, und anatomisches Theater waren in dem besten Zustande. Hier ward vornemlich Zaller der Arzt gebildet. Er schrieb nicht allein die Vorlesungen der Lehrer, sondern auch alles auf, was ihm einiger Aufmerksamkeit werth zu fenn schien. Seit dem Jahre 1725 fieng er an, aus allen Büchern, die er las, Auszüge, mit Urs theilen begleitet, aufzusetzen, eine Arbeit, die et bis an seinen Tod fortgesetzt hat. Als ihm in Leiden einst das Heimweh anwandelte, verfer= tigte er ein Gedicht, das seine Sehnsucht nach seinem Vaterlande ausdrückte. Boerhave schätz: te ihn vorzüglich, und erlaubte ihm, in seinem Garten die Pflanzen selbst zu studieren. Rach einer im Jahr 1726 durch Teutschland gethanen Reise promovirte Zaller zu Leiden den 23 Man 1727, schon seine damalige Doctordisputation de ductu salinali Caschwizio zeugte von den selten: sten Erfahrungen, und den tiefsten Einsichten. tint

Um größe Aerzte kennen zu lernen, unternahm er nun eine Reise nach London, und nach Paris. Am lettern Orte benutte er die Vorlesungen eis nes Winslow, und schrieb einige Fabeln. Paris, aus hatte er bor, nach Italien ju gehn, aber eine Krankheit hielt ihn davon ab. Am Ende des Februars 1728 gieng er über Strass burg nach Basel, um hier unter der Anführung des größen Bernouilli die Mathematick zu studieren. Zaller fand so viel Geschmack an dieser Wissenschaft, daßer selbst eine Arithmetick, eine Geometrie u. s. w. schrieb, ob er sie gleich nie drucken lassen, und daß er hernach in Bern oft Lehrstunden, in der Mathematiek gegeben hat. In Basel erwachte ben ihm züerst recht die Lust sur Botanick. Zwar hatte er sie bisher nicht gang verabsaumt, aber doch noch nie eine Pflange aufgehoben. Nachdem er verschiedne kleine bos tanlsche Reisen um Basel herum gethan hatte, unternahm er im Julius 1728 um der Arauter willen eine Reise durch die ganze Schweiß. Hier entstand das vortressiche Gedicht die Aspen, und so viele schone Stellen sind doppelt schon, weil sie auch wahr sind.

Nach

Rach seiner Zurückfunft nach Basel ward er pornemlich durch Drollinger und Stähelin er: muntert, neue Bersuche in der Dichtfunst zu mas den. Anfangs war Lohenstein sein Muster in der teutschen Poesie gewesen. Denn, was nach Lohenstein's Zeiten in Teutschland war gedich= tet worden, konnte einen denkenden Kopf, wie Baller, nicht unterhalten. Auf seinen Reisen hatte er sich mit den englischen, und besonders mit den philosophischen Dichtern dieser Nation bekannt gemacht, nach denen er sich nun bildete. Baller wollte wichtigern Geschäften keine Zeit durch die Poesie rauben, daher schrieb er oft die schönsten Stellen seiner Gedichte über Tische auf, seine meisten Berse machte er beim Botanisiren, und sebrieb sie nieder, wenn er nach Sause kam. An einem einsamen und wusten Orte ben Bern fieng er an, sein Gedicht über die Ewigkeit zu verfertigen, und auf einem Berge ben Bern das über den Ursprung des Uebels. Auf einer Reis se, die er 1728, und daben in einem Tertiansies ber that, entwarf er das Gedicht über Vernunft, Aberglauben, und Unglauben. Das Gedicht über die Salschheit der menschlichen Tugenden wurde nach den Masern gemacht. Nie setzte er fich nieder, ein Gedicht zu schreiben, sondern er schrieb Gedichte, weil er sie schon ganz im Kopfe fertig hatte.

Im Jahr 1729 kehrte Baller nach Bern zus ruck, um hier als Arzt zu praktiziren, und bies hatte den erwünschtesten Fortgang. Glückliche Kuren verschaften ihm das Zutrauen der vor= nehmsten Sauser. Dennoch erlangte er die ge= hoften Belohnungen seines Fleißes nicht. er 1734 die erledigte Stelle eines Arztes ben dem Hospitale daselbst suchte, so hieß es, er ist ein Poet, und, als die Lehrstelle der Beredsamkeit offen ward, so sagte man, sie gehore nicht für einen Arzt. Dies veranlaßte das Gedicht Gedanken bey einer Begebenheit. Vom Jahre 1730 bis 1736 machte er alle Jahre Reisen auf die Alpen, und gieng auf botanische Entdeckun= gen aus, unbekimmert um die Berner, die dars über spotteten, und, wenn er mit Kräutern be= reichert nach Hause kam, fragten, ob et dann eine Kut halte? Im Jahr 1734 wirkte er die Erlaubniß aus, ein anatomisches Theas ter zu Bern-anzulegen, woben er, obgleich unbes foldet, Vorlesungen hielt. Ausserdem studierte er die lateinischen Klafiker nach der Zeitfolge, und

Jahr 1734 nahm ihn die Akademie zu Upsal zu ihrem Mitgliede auf. Im folgenden Jahre beskam er die Aufsicht über die Bibliotheck zu Bern, welche Stelle er so verwaltete, als wenn er seinzig daben zugebracht hätte.

Im Jahr 1732 kam zuerst eine Sammlung seiner Gedichte zu Bern ohne Namen heraus: Er hatte nie vor, sie drucken zu lassen; aber ein Staatsmann ju Bern, Steiger, wollte sie nach eis ner Abschrift, die er davon besaß, abdrucken lassen. Als dies Zaller erfuhr, besorgte er selbst eine Ausgabe davon, weil er es für rathsam hielt, einiges; das im Manuscript stand, aus-Anfangs legte man diese Gedichte in zulassen. Teutschland dem berühmten Berner Philosophen Maralt ben. In der Schweit wurden theils in diesen Gedichten gefährliche Urtheile über die Res ligion gefunden, theils seine Satiren auf besond= re Personen gedeutet. Eine Menge elender Bers se wurden Sallern in Bern beigelegt, und sobald nur Verse bekannt wurden, sollte er sie gemacht ha= ben. So machte man ihn zum Verfasser eines Gedichts, das ben einer bürgerlichen Unruhe er= schien, und so bekam er unschuldig immer mehr Fein=

Feinde. Da Zaller's Gedichte zu einer Zeit ersichienen, wo es wegen des Strites zwischen Bodmer und Gottsched ben der Sekte des letztern Mode war, alles zu schmähen, was aus der Schweitz kam, da auch seine Gedichte für die Gottschedianer zu hart und zu schwer waren, so ist es kein Wunder, daß sie sie ben aller Gelez genheit für schwülstig und unsinnig ausschrieen. Die Greifswalder Versuche und die Zallischen Bemühungen wurden mit Kriticken über Zallers Gedichte angefüllt. Lamprecht parodirte das Gedicht über die Ewigkeit. Dies veranlaßte Breitingern 1744 zu Zürch eine Vertheidigung der schweizerischen Muse Zerrn D. Albrecht Ballers herauszugeben.

Im Janner 1736 erhielt Zaller den Ruf zu einer medezinischen Lehrstelle in Göttingen. Gern ware er in seinem Baterlande geblieben, und seine Freunde suchten ihm auch eine Pension und eine Anwartschaft auf ein Physikat auszus wirken, allein seine Feinde sprengten aus, sein Ruf nach Söttingen sep erdichtet, und so müste er um seiner Ehre willen dahin abgehen. Weinige Tage nach seiner Ankunft in Göttingen starb ihm seine ceste Gattinn Mariane, eine gebohrne

D p 3

My Bi

Wyß, die er 1731 geheirathet hatte, und deren Andenken er jest ein Gedicht widmete. Als überdies bald hernach einer seiner Shine starb, so ward ihm Göttingen ein melancholischer Ausenthalt, ob man gleich hier alles that, um ihnaufzumuntern. Man rufte einen seiner Freunde aus der Schweiß nach Göttingen, man ließ ihm ein anatomisches Theater, und einen botanischen Garten errichten, man schenkte ihm ein Haus, und vermehrte seinen Gehalt. Sallers Ruhm gog eine Menge Schüler aus den entferntesten Landern dahin. Er war in seinem neuen Amte so unermüdet, daß er sogar Sonntags anatomiste; denn auf der Anatomie, Physiologie, und Botanic social sich einen gelehrte Arbeiten ein.

Alls Saller 1739 eine Reise in sein Batter land that, verheirathete er sich aufs neue mit Blisabeth, einer Tochter bes Rathsherrn Buscher, aber diese zweite Gattinn verlor er ben seiner Ruckfunft in Göttingen im ersten Kindbette, und nun kehrte seine Melancholie desto heftiger zwück. Die Commentarii über Boerhavens akabemische Borlesungen, die er 1739 herauszugeben ansieng, erwarben ihm einen großen Ruhm unter den Aerzten, der durch die 1742 erschienes

ne enumeratio stirpium Helueticarum noch mehr vermehrt wurde. Er nahm Antheif an der Bibliotheque raisonnée, die zu Amsterdam herause fam, und rezensirte hier außer den medizinischenuch historische, kitterarische, philosophische, theologische Werte, und Romane. Die Icones anatomicae, die er 1743 herauszugeben ansteng, warren reich an neuen Entbedungen.

1739 befam er den Titel eines Leibarztes, und 1743 den eines Hofraths, auch wurde et 1740 Mitglied der Societät zu kondon. Run sieng man auch an, seine Berdienste in seinem Baterlande zu erkennen. Denn 1745 ward er Mitglied des großen Raths der Republick Bern, ein Bluck, das dort höher geschägt wird, als die größen Ehrenstellen, zu denen ein Berner ben irgend einem Hose gelangen könnte. Saller muste deswegen eine Reise nach Hause thun, doch er kehrte nach Böttingen zurück, weil er noch viele Schriften auszuarbeiten vorhatte, wozusihm Göttingen gelegener war, als seine Baterskadt.

Im Jahr 1745 fieng Saller an, an der Gotz tingischen gelehrten Beitung Theil ju nehmen, welches er bis an seinen Tod fortgesett, und wo

er fast noch ein weitläuftigeres Feld der Kritick bearbeitet hat, als in der Bibliotheque raisonnée. Direktor der Societat, unter deren Aufsicht jene Zeitung steht, ward er 1747, eine Stelle, die mit einer guten Besoldung, und einer ziemlichen Macht verknüpft war. 1746 bekam er einen heftigen und lang dauernden gelehrten Streit mit dem Bofrath Samberger in Jena, der eine pralte Lehre vom Athemhohlen erneuern wollte. Huffer, daß er 1747 Mitglied der Stockholmer Akademie ward, zeichnet sich dieses Jahr seines Lebens pornemlich durch die erste Erscheinung von den primis lineis phisiologiae aus, die ein ganz neues System, nämlich das von der Reitbars keit portrugen. 1748 schlug er einen Ruf nach Defurt, und einen andern nach Utrecht aus, bafür ihm auch der König von England, der in dies sem Jahre nach Gottingen fam, mit vielen Gnadenbezeigungen überhäufte. 21s er 1749 den Untrag bekam, in Diensten der Republick mit fünftausend Thaler Gehalt nach London zu gehn, und es ablehnte, ward ihm ohne sein Begehren auf des Konigs Kosten in Wien ein Adelsbrief ausgewirkt. In eben diesem Jahre bekam er einen Antrag nach Berlin, wo er sich Titel, Rang, und

und Besoldung selbst mählen sollte, auch dieses verbat er, doch ließ er sich in die dortige Akades mie aufnehmen. 1750 errichtete er ein Collegie um chirurgicum ju Gottingen, worüber er bie Direction bekam, imgleichen eine Hebammen= schule. Er muste den Plan von der Societat der Wissenschaften zu Göttingen entwerfen, und ward 1751 jum Prasidenten derfelben ernannt. Ihre Commentarios bereicherte er von Zeit zu Zeit mit vortreflichen Abhandlungen, hier erschien z. E. jener merkwürdige Aufsatz de partibus corporis humani sensibilibus et irritabilibus. Jest gab er in zwen Quartbanden ein Manuscript von Boers havens methodo studii medici heraus, wo aber seine eignen Zusätze mehr als zwen Drittel auss machten. Die Academia curiosorum und die Bos logng nahmen ihn zu Mitgliedern auf, und sein Ruhm perbreitete sich überhaupt durch gang Eus ropa. So ward er 1752 Mitglied der Akademie der Wundarzte in Paris. Ein neues Verdienst erward er sich 1753 durch die enumeratio plantarum horti regii et agri Göttingensis. Baller sagt in der Vorrede, daß er ehedem Willens gewesen sen, alle in Teutschland wachsende Kräuter zu bes schreiben, sich aber nun auf die Gegend von Gots

tine

tingen eingeschränkt habe. Ueberhaupt hat Zaller bie Kräuterkunde sehr bereichert, eine Menge neuer Pflanzen entdeckt, und neue Geschlechter gefunden.

Zaller vermißte in Gottingen das vertraus liche und Frene des Umganges, und muste sich da= her auf sein Zimmer einschränken. Die Gnade des Königs und des Ministers erweckte ihm viel Reid ben feinen Rollegen. Seine Gesundheit litt viel durch dftere hipige Fieber, besonders war er einem gewissen Rervensieber unterworfen. Als er daher im May 1753 eine Reise nach Bern that, beschloß er dem akademischen Leben ganz zu ent= sagen. Er suchte um seine Erlassung von Gottin= gen an, doch behielt er abwesend (mit Einwilli= gung der Republik Bern) einen Gehalt von zweis hundert Thalern, und die Prasidentenstelle ben der Societat der Wissenschaften ben, wofür er so= wohl an den gelehrten Zeitungen, als an den Commentariis Antheil zu nehmen fortfuhr. Bern ward er Ammann, welches die vierte Stelle unter den Staatsbedienten der Republick ist. Auf Reisen, die er, um Salzwerke zu untersuchen, 1754 thun muste, machte er abermals viele botas nische Entdeckungen. Im Jahr 1753 nahm ihm die

Die Rlorentinische Afademie ju ihrem Mitalieb auf. 1754 ward er ju Bern in ben afademifchen Senat aufgenommen, ber bie Angelegenheiten ber Onmnafien von Bern und Laufanne beforat: und in bemfelben Sahr zu einem der acht fremden Mitalieder ber Afademie ber Biffenschaften ju Daris ermahlt. In Bern fieng er wieder an, fich der praftischen Medigin gu midmen. Er verbeirathete fich bier jum brittenmal mit einer Tochter des beruhmten Jenaischen Arztes Teich= meyer. Zwar ward ihm 1755 die durchtifosheim's Job erledigte Stelle eines Ranglers, fo mie balb Darauf die Ranglerftelle ben der Universitat Salle angetragen, aber beibe Untrage feblug er aus, auf bringendes Bitten bes Rathes ju Bern, ber ibn im Baterlande ju behalten munichte. In bemfelben Sahre murbe er Beifiger im Sanitats rath ber Republick, imgleichen auch ein Mitglied ber Arfadier. Die Sammlung fleiner Salleris fchen Schriften, welche 1756 erfcbien, bestand in Borreben, die er ju verschiednen Werfen und Heberfenungen g. E. ju ber Blariffe, an beren Heberfenung er Theil nahm, gefchrieben hatte. Mit berichiebnen andern fleinen profaifden Mufa fasen g. C. mit einer Bergleichung, die er gwis fchen

schen sich und Zagedorn in Ansehung der Zeitums stande, unter denen sie zu dichten anfiengen, ans stellt, permehrt, kam diese Sammlung 1771 neu in dren Theilen heraus. Im Jahr 1757 machte sich Baller durch Stiftung und Einrichtung eines Wansenhauses in Bern verdient. Man gab ihm eine Stelle im Oberkonsistorium ausdrücklich des wegen, daß er mit über die guten Sitten wachen helfen sollte. Noch mehr benutte der Staat seis ne Einsichten im folgenden Jahre, da man ihn nach Kulm schiefte, um Alterthümer zu untersuchen, und zum Gouverneur von Roche, und Auf: seher der dortigen Salzwerke ermählte. hatte er das unsterbliche Werk die Elementa physiologiae corporis humani, dies erste mahre phis losophische System begonnen, auch die Disputas tionis practicas zu fammeln angefangen, die nachs her bis zu sieben Quartbanden anwuchsen. 1759 nahm ihn die botanische Akademie zu Florenz uns ter ihre Mitglieder auf. Im Jahr 1760 ver= mehrte er die Beschreibung von den stirpibus Helveticis mit einem wichtigen Auctario. Aufs neue ward er 1761 in einen gelehrten Streit mit dem Herrn von Baen in Wien verwickelt, wodurch mehrere Schriften veranlaßt wurden. 1762 bes schenk=

schenkte er das Publikum mit einer Sammlung von den operibus anatomicis minoribus. Jahr 1764 trat er der den okonomischen Gesellschaft in Zurch ben, so wie 1765 den abnilchen Gesells schaften zu Hannover und Zelle. Biel trug er in dem lettern Jahre dazu ben, die Einigkeit zwischen Wallis und dem Kanton Bern wieders herzustellen, und die Grenzen beider Lande aufs neue festzusepen. Eine neue Burde im Staat ward ihm 1766 zu Theil, indem er in den Ap= pellationsrath kam, der in Civilsachen die Obrig= keit vorstellt. Er muste 1767 die Kirchenordnung für die Landschaft Waadt revidiren, und war auch ben der Kommission, welche niedergesetzt wurde, die Streitigkeiten von Genf beizulegen. Gi= nen Ruf nach Rußland, den er in diesem Jahre erhielt, sehnte er ab. 1768 vollendete er die Be= schreibung von den stirpibus Helueticis in einer ausführlichen Historia derselben. Berdient mache te er sich um die medizinische Litteratur, durch neue Ausgaben der alten Aerzte, die er jetzt un's ter dem Titel Principes artes medicae ju besorgen ansieng. Im Jahr 1770 schrieb der König von England an den Rath zu Bern, um ihn für Got= tingen abzufodern, allein es glückte dem Rath,

ihm dem Baterlande zu erhalten. 1771 machte er den Anfang zu einer Litteratur, oder vielmehr pragmatischen Geschichte aller medizinischen Wis senschaften mit der Bibliotheca botanica, die ewig ein Denkmal seiner unermeßlichen Belesenheit, und seiner scharffinnigen Beurtheilungsfraft blei= ben wird. Er nahm auch jeto Antheil an der Pariser Encyklopadie. In diesem Jahr 1771 fieng er eine Reihe politischer Romane an, welche die Absicht hatten, darzuthun, welches die beste Regierungsform sep. Im Usong, welcher jest erschien, führte er den Sat aus, daß auch ein Despot seine Bolker beglücken kons ne, wenn der Fürst Einsicht und Tugend besite. Sowohl wegen Imagination, als Sprache hat dieser Roman unter den Zallerischen Schriften dieser Art am meisten gefallen, und ist in meh: rere Sprachen übersetzt worden. Im Jahr 1772 nahm ihn das Kollegium der Aerzte zu Edinburg zu ihrem Mitgliede auf, so wie 1773 die Akade= mien zu Padua und Koppenhagen, indem jene gelehrte Gesellschaft einen Ruhm darinnen suchte, Ballern unter ihre Mitglieder zu zählen. Ber= moge seines Eifers für die christliche Religion unternahm er die Bertheidigung derfelben gegen Dok

Politaire, und andre Zweisler in den Briefen (eines Baters an seine Tochter) über die wichtigs sten Wahrheiten der Offenbarung 1772, worin der erste Entwurf schon in den letztern Reden Usong's enthalten war. Der zweite politische Roman: Alfred König der Angelsachsen, der 1773 erschien, hat zur Absicht, die gemäßigte Monarchie zu beschreiben, und zu zeigen, wie das Beispiel eines tugendhaften Fürsten alle uns tergeordnete Diener des Staats zur Erfüllung ihrer Pflichten ermuntern könne. Ein dritter Roman 1774 unter dem Titel: Jabius und Cas to, ein Stück römischer Geschichte, beschloß die Reihe, und sollte von den Borzügen der Aristo: fratie in einem mittelmäßigen Staate überzeugen. Zaller war billig genug, in der Borrede zu fa= gen: "Billeicht täuschen mich Vorurtheile; ich "bin in der Aristokratie gebohren." Dauerhaftere Denkmale seines Namens waren die Bibliotheca anatomica, und chirurgica, die jest herauskas men. Im Jahr 1775 machte ihn die dkonomis sche Gesellschafft in Bern zu ihrem Prasidenten. Um noch seine letten Jahre dem Dienste der Res ligion zu widmen, unternahm er jett Briefe über einige Kinwürfe noch lebender freigeister wider

wider die Offenbarung, die vornehmlich gegen die Questions sur l'Encyclopedie gerichtet waren. In seiner Jugeno soll er selbst einige Zeit mehrere Zweifel gegen die Religion gehegt haben, bis endlich Ditton's Werk über die Wahrheit der Auferstehung Christi selnen Glauben voll kommen befestigte. Die außerordentlichste Be lohnung seiner Berdienste erfolgte 1776, indem ihm hier der gekrönte Weise, Gustav König von Schweden den Mordsternorden ertheilte: diesem Jahre machte er den Anfang von der Bibliotheca practica, die leider Fragment geblie ben ist. Im Jahr 1777 nahin ihm die Akades mie zu Petersburg zu ihrem Mitgliede auf. Seis ne Physiologie fieng er jest an unter bem Titel de functionibus praecipuis partium corporis humani gang neu umzuarbeiten; wovon er aber nur vier Bande vollendet hat. Als am i zten Julius 1777 Raiser Joseph in die Schweit kam, reiste er Voltairen, der sehnsuchtsvoll auf seinen Besuch wartete vorben, besüchte den von Alter und Krankheit niedergedrückten Zaller, und unterre dete sich eine ganze Stunde mit ihm. Baller Brach mit so viel Wurde; dag der Raiser nachbem nicht anders als mit Höchachtung von ihm redete.

redete. Der Besitzer des Hauses, in welchem die Zusammenkunft geschah, ließ zum Andenken derselben ein Monument errichten. Als der Raiser nachher von Zaller's Krankheit horte, schickte er ihm zur Labung eine settne Art von Wein, die aber zu spät ankam. Eine Nachricht von des Kaisers Besuch steht im April des teutschen Museum von 1779.

Seit dem October 1777 fühlte Zaller, daß sein Ende herbeinahe. Wegen eines oftschmerze haften Harndrangs nahm er eine Menge von Opium, und zulett täglich acht Gran. Bep aller Schwäche seines Körpers verließ ihn seine Arbeitsamkeit nicht. Noch im November, und im Anfang des Decembers arbeitete er von sie= ben bis funf Uhr mit ungeschwächter Kraft seines Beistes. Ward er gleich oft hinfallig, so er= hohlte er sich doch immer wieder. Endlich aber unterlag die Natur, und er entschlief den 12ten December Abends um acht Uhr. Eine Nachricht von seinem Tode giebt Herr Jimmermann im Februar des teutschen Museum von 1778. & & hinterließ Zaller aus seinen dren Ehen vier Soh= ne, und vier Tochter. Sein altester Sohn Emanuel Baller hat sich durch vortresliche Werke åber

3:

über die Botakie, und die schweigerische Ge-schichte berühnt gemacht, und ist Mitglied von dem großen Rath zu Bern. Der zweite ward Kausmann in Frankreich, der dritte französsischer Offizier, und der vierte den der Staatskanzlen in Bern angestellt. Die erste und zweite Tochter wurden an Mitglieder des Berner Raths verheirathet, die dritte an einen Obristen der engslischen Gesellschaft, und die vierte an einen Rausmann.

Saller hatte einen fconen Buche, und chne alutliche Gefichtsbilbung. Die Lebhaftigfeit fet ner Mugen seugte von feinem Scharffinn, Gr war im Stande, ju gleicher Beit, Schach ju fpielen, gu fefen, ober auch eine Rechnung ju machen. Dhne Bulfe von Borterbuchern ver frand er die frangbiifche, englische, bollandifche italienifche, fpanifche, und fcmebifche Sprace. Er mar, wie Bert Timmermann im Mufcum verfichert, aufferft folerifchen und reibbaren Temperaments, nicht leicht ju verfohnen, und in Religionsfachen ein Bertheidiger ber Intolerang. Sein abnlichftes Bildnif ift bas von Freuden berger, bagbie Berner Bibliothed giert. Gers fer hat ihn femohl einzeln, als vor meinem 201s manach



manach für 1779 gestochen. Von Crusius ges stochen steht er vor dem neunten Band der Bibs liotheck der schönen Wissenschaften.

Schon 1755 gab der berühmte Jimmer mann, ein würdiger Schüler Baller's, ein Les ben desselben heraus. Seine genaue Bekannte schaft mit ihm sette ihn vorzüglich in Stand, uns den Mann genauer, als irgend jemand, zu schildern. Digresionen und rednerischer Vor= trag machten es etwas weitläuftig, Fehler, denen der Verfasser ben einer neuen Umarbeitung, die er schon so lange versprochen, unstreitig abhels fen wird. Diese Lebensbeschreibung habe ich vorzüglich benutt. Herr Hofrath Beyne schrieb Ballern 1778 ein würdiges Elogium. Herr Bals dinger hielt ihm in demselben Jahr zu Gottin= gen eine Lobrede, die seine medecinischen Ber= dienste schildert. Das Grabmal Ballers ward in einer Ode besungen, die zu Basel 1778 err' schien, und woben das Grab auch in einem Kupferstich abgebildet ist. Der Marquis de Lucher ließ eine Eloge, und Balthasar eine teutsche Lobe sede auf ihn drucken. Die Eloge historique des Herrn Senebier, die auch ins Teutsche überset worden; ist theils wegen des von 1755 an fürz lico

38 2

Uch fortgesetzten Lebenslaufs, wo ich sie benutthas be, theils wegen des beigefügten vollständigen Verzeichnisses von Zaller's Schriften merkwürdig. Herr Stäudlin ju Tubingen widmete Ballet's Verdiensten 1780 ein Gedicht in dren Gesängen in Denis Manier. Die Medaille, so Morikos fer in der Schweit auf Hallern verfertigt, steht vor Herrn Jimmermann's Lebensbeschreibung abgebildet.

Die erste Ausgabe von dem Versuch schweinerischer Gedichte erschien, wie oben ge= dacht, ohne des Verfassers Namen zu Bern 1732. Alle nachfolgende Ausgaben haben Veränderun: gen und Verbesserungen, doch hat der Verfasser jederzeit die alten Lesarten angezeigt, durch des ren Bergleichung man in den Stand gesetzt wird, über die Ursachen der neuen nachzudenken. folgenden Ausgaben, die der Berfasser selbst bes Göttingen sorgte, sind: Bern 1734, 1743, 1748, 1749, 1751, 1753, 1758, 1762, 1768. Die eilfte und letzte erschien zu Bern 1777. In der Vorrede versichert Zaller, daß, wenn er auch eine neue Auflage erleben sollte, er doch keis ne neue Revision seiner Gedichte unternehmen würde. Ein neues Gedicht erscheint hier, und

ein altes ist verworfen. Die Barianten stehen nicht mehr unter dem Text, wie sonst, sondern machen einen Anhang aus. Das Portrait des Dichters und Bignetten zieren diese Ausgabe. Der Rachdrucke nicht zu gedenken, so giebt es auch zwen von Zaller nicht selbst besorgte Aus; gaben Danzig 1743 und Zürch 1750, worinnen Stucke, die er verworfen, und unter andern auch französische Verse vorkommen. Von dem Gedicht über die Alpen erschien zu Bern 1773 eine prächtige Ausgabe in Quart, wo vor jeder Strophe eine Vignette steht, und Tscharner's franzosische Uebersetzung beigefügt ist. Die beste französische llebersetzung von Baller's Gedichten ist die, so der Herr von Tscharner in zierlicher Prosa 1750, 1752, 1760 und 1775 herausgege: ben. Ein Herr S. gab 1779 eine italienische lle: bersetzung in wohlklingenden Bersen heraus.

Haller sieng in unsrer Poesie eine neue Eposche an, indem er sie wieder denken lehrte, zu eis ner Zeit, da sie ganz gedankenloß geworden war, und den Ton der lehrenden Dichtkunstwieder ansgab, nachdem die Opizische Sprache ganz in Bergessenheit gekommen war. Er zeigte, wie fähig unsre Sprache sep, viel Gedanken mit wes

nig

sig Worten auszudrücken. Als ein philosophissscher Dichter muste er ben einer Nation sein Glückmachen, die die Philosophie vorzüglich ihr Gizgenthum nennen kann. Dem Nachdruck, dem Adel, und der Größe der Gedanken opferte er oft Geschmeidigkeit und Wohlklang aus. Bescheisden nannte er sclöst seine Gedichte schweizerische, weil er sie von den Spuren des Provinzialdialecztes nicht fren sprechen wollte, ob er gleich benjeztes nicht fren sprechen fagt er in einer seiner Vorrezben: Ind wie bescheiden sagt er in einer seiner Vorrezben: Ich habe niemals verlangt, Dichter zu sentlagen!

Seine poetischen Werke bestehen aus solzgenden Stücken: 1) Eine poetische Zuschrift anden Schultheiß Steiger. 2) Morgengedanken, ein sprisches Stück, eines der frühesten Sedickte, das Zaller im sechszehnten Jahre versertigte, und das Betrachtungen über die Größe des Schöpfers in der Natur enthält. 3) Sehnsucht nach dem Vaterlande. 4) Ueber die Ehre, das vornehmste unter den sprischen Stücken dieses Dichters, und eine unser altesten Lehroden vom Jahr 1728, voll herrlicher Maximen. 5) Die Alpen, ein mahlerisches Gedicht in zehnzeiligten Stro-

Die Wahrheit und die Starke der Strophen. Beschreibungen, die vortressichen moralischen Resterionen machen es zu vingm der vornehmsten Gedichte unter Zaller's Werken. 6) Gedanken über Vernunft, Aberglauben, und Unglauben. Einer von Zaller's Freunden, Stähelin, erhob sehr oft die Poesse der Englander auf Kosten der teutschen Dichtkunst. Dies bewog Bellern, in einem nach englischen Geschmack eingerichteten Gedichte darzuthun, daß die teutsche Sprache keinen Antheil an dem Mangel philosophischer Dichter habe. Es werden in diesem Gedichte die Schwächen der menschlichen Vernunft ges zeigt, welche Ursache sind, daß wir von einem Aeussersten in das andre; von Aberglauben in Unglauben verfallen. Das Resultat ist:

Vernunft, steh still ben Gott, mehr ist ein 11ee berfluß.

Episoden und Digressionen haben die Fallerisschen Lehrgedichte nicht. 7) Die Falschheit menschlicher Tugenden. Der Verfasser urtheilt von diesem Gedichte selbst, der Plan sen deutlischer, aber die Verse schwächer. Mit Recht wird dies Gedicht zu den poetischen Satiren gerechnet,

38 4

und Ernst und Eifer zeichnen es aus. 8) Die Tugend, ein lyrisches Gedicht in sapphischem Sylbenmaaß, beweist, daß die Tugend kein leerer Name sen: 9) Doris, ein lyrisches Gedicht, wors innen er sie zur Liebe auffodert. 10) Die vers dorbnen Sitten, die vornehmste Satire des Berfasers. Es ist ein Werk seiner Jugend, und er macht darüber selbst die Anmerkung: "Junnge Leute, die in Buchern die Welt kennen ges plernt haben, wo die Laster immer gescholten, "die Tugenden immer geehrt, und die vollkoms mensten Muster ihnen vorgemahlt werden, fal den leicht in den Fehler, daß alles, was sie seben, ihnen unvollkommen und tadelhaft vors "kömmt." 11) Ein Sochzeitgedicht. 12) Der Mann nach der Welt, eine Satire, schildert einen jungen Stuper, und eine ungerechte, und eigennützige Magistratsperson. 13) An den Professor Gefiner zu Fürch, theils Lobode, theils Aufmunterung zur Zufriedenheit. 14) Gedans Len bey einer Begebenheit, ein kleines lyrisches Stuck, dessen Beranlassung ich oben angezeigt habe. 15) Ueber den Ursprung des Uebels in dren Büchern, das vornehmste Lehrgedicht des Verfassers. Das erste Buch handelt von den Rlas

Klagen der Menschen, das zweite von Gottes Absicht ben der Schöpfung, und das dritte von den Folgen des Sündenfalles. Es ward 1734 verfertigt. 16) Ein Bochzeitgedicht. 17) Un= vollkommenes Gedicht über die Ewigkeit, voll großer und erhabner Gedanken. 18) Ueber Mas rianens anscheinende Besserung, ein lyrisches Stuck. 19) Trauerode ben dem Absterben seis ner geliebten Mariane. 20) Ueber eben diesels be, das Jahr nach ihrem Tode. 21) Ueber das Kinweihungsfest der göttingischen hohen Schus le, eine Ode. 22) An den Berrn von Munch hausen ben der Einweihung der Universität Got= tingen. 23) Antwort auf Bodmer's Elegie über Marianens Absterben. 24) Ode über den Tod seiner zweiten Frau. 25) Vier Sabeln. 26) Bans tate ben der Anwesenheit des Konigs von Eng= land in Gottingen. 27) Serenate zu Ehren des Konigs von England. 28) Einige Sinngedichte. 29) Ben dem Tode der Frau Hofrathinn Ayrer.

Zhätigkeit veranlaßten einen Breifwechsel, den er mit den größten Gelehrten in ganz Europa über wissenschaftliche Gegenstände unterhielt, und den

man

man in sechs Banden herausgegeben, wovon

## XXXVIII.

Sidonia Sophie Charlotte Seidelinn.

idonia Sophic Charlotte Seidelinn war zu Burg im Magdeburgischen den 24 November 1743 gebohren. Ihr Bater war Timotheus Jus ftus Lange, Doktor der Arzeneigelehrsamkeit und Physikus daselbst, ein Gohn bes hallischen Gottesgesehrten Joachim Lange, und ein Brus der des Dichters Lange. Ihre Mutter, eine gebohrne Titscherinn verlor sie bereits in ihrem achten Jahre, eine überaus gartliche Mutter, de ren Andenken ihr stets in lebhafter Erinnerung blieb. Nach dem Tode ihrer Mutter ward sie auf einige Zeit zu einem Onkel gethan, der Ins wekter zu Koburg war, da sie aber ihr Bater nicht lange missen konnte, so nahm er sie bald wieder zu sich. Ihr Bater beeiferte sich selbst, ihren

ihren Verstand zu bilden, und widmete jeden Augenblick, der ihm von seinen medizinischen Arz. beiten übrig blieb, dieser Beschäftigung. Diesen ihren geliebten Bater, ihren Lehrer und Freund, dessen sie Zeit ihres Lebens in Gesprächen, Bries fen, und Gedichten nicht ohne Wehmuth und Dankbarkeit gedenken konnte, verlor sie in ihrem sechszehnten Jahre, indem ihn der Tod in feinen besten Jahen dahin riß. Dun mard ihre Häusliche Glücksecligkeit und Zufriedenheit ganz unterbrochen. Sie hatte eine Sticfmutter, die, ob sie gleich die Schwester ihrer Mutter war, Riefmutterlich dachte. Die Vermögensumstände ihres Baters waren durch mancherlen Unglücks falle gerrüttet worden. Ihre fünf jungern Brus der kamen in das Waisenhaus nach Halle. Gie aber ward in das Haus eines Domheren zu Magdeburg, des Freiheren von Wulffen, der auf seinen Gütern zu Pigbuhl lebte, um den sich ihr Bater viel Berdienste erworben hatte, aufgenoms men. Sier brachte fie unter ftiller Wehmuth über den Tod ihrer Eltern, mit Ausbildung ihrer Gees Ienkräfte, und Uebung in den Kenntniffen und Ge= schäften, die ihrer weiblichen Bestimmung gemäß waren, ihre Tage zu. Hier unter Fremden Leuten

verschloß sie ihren Gram in ihre Bruft, und fand endlich eine Art von Bergnügen darinnen, ihren traurigen Gedanken nachzuhängen. Dies stimmte ihre zärtliche Seele zu einer sanften Schwermuth. die sie nie ganz verließ, und ein Zufall gab ihrer Melancholie einen Anstrich von Keierlichkeit und Religiosität, zu der ihr Herz ohnedies gebildet war. Loung's Nachtgedanken nämlich waren es, die ihr von ungefahr in die Hande fielen, und mit denen sie eigentlich ihre lefture ansieng. Da diese Gedichte ganz mit ihrer damaligen Lage übereinkamen, und den Bedürfnissen ihrer Seele vollkommen entsprachen, so fand sie außerordents lich viel Geschmack daran. Durch sie erwachte in ihr die Reigung zur Dichtkunft, sie fieng an, sich in mehrern poetischen Aufsätzen zu versuchen, die alle das Gepräge ihres Lieblingsdichters trugen. Sechs Jahre brachte sie zu Pigbuhl still und unbemerkt zu. Die Aussichten von Gluck, die sich ihr hier ben großmuthigen Gonnern zeig= ten, waren den Wünschen ihres Herzens nicht gemäß. Sie fehnte sich nach einem stillen Leben, und nach einer Berbindung mit solchen Bergen, denen sie die Empfindungen des ihrigen mittheis len könnte. Endlich nahm sie ihres Vaters Bru-

der, der einzige unter vielen, die damals noch lebten, der Dichter Lange zu sich nach Laublin= gen. Un ihm fand sie einen zweiten Bater, den gartlichsten Freund und den treuesten Führer, der, nach dem Verlust feiner Gattinn und seines Sohnes, an ihr allein seine Freude fand. Er suchte thre Seele und ihre Poesie zu erheitern, und auf frohere Gegenstände zu leiten. Hier ward sie mit der teutschen Litteratur zuerst bekannt, diese Lekture, das Beispiel ihres Onkels, seine poetischen Freunde, die auch die ihrigen wurden, alles dies muste ihrer Reigung zur Dichtfunst neue Rahrung geben. Sie war aber zu beschei= den, und zu wenig fur die Produkte ihres Geis stes eingenommen, als daß sie dieselben jeman= den mitgetheilt hatte. Selbst ihr Onkel bekam nur wenig davon zu sehen. Die wenigsten, die Laublingen besuchten, lernten sie nach ihrem gan= zen Werth schäpen, weil sie nicht leicht ihre Zu= ruckhaltung ablegte. Nur Herrn Karl Matthäi (der sich auch als Dichter bekannt gemacht) gluckte es, sie so lange zu beobachten, daß er ihre Vorzüge entdeckte, und sich ihre Freund= schaft erwarb. Durch ihn lernte sie der Dichter Friedrich Schmitt kennen, und ward ihr Freund.

-

Mit beiden Mannern unterhielt sie bis an ihren Tod einen vertrauten Briefwechsel. Beide ruhms ten sie ihrem gemeinschaftlichen-Freunde, dem (durch eine moralische Wochenschrift und verschied= ne Gedichte bekannten) Herrn Seidel, der das mals Pfarrer zu Ezelwangen im Sulzbachischen war, so oft, daß er sie aus ihren Beschreibuns gen hochzuschägen ansieng. Diese Hochschätzung wuchs, als er das Gluck erhielt, selbst mit ihr Briefe zu wechseln, immermehr, und verwans delte sich allmählig in eine mehr als freundschafts liche Zuneigung, so, daß sich endlich beide vers sobten, ohne je einander gesehen zu baben. Im Frühjahr 1773 reiste Herr Seidel nach Laubling gen, und wurde den 6 Mag mit ihr getraut. Sie gebahr ihrem Manne, den sie durch ihre Bartlichkeit beglückte, zwen Sohne, den erften 1774, welcher noch lebt, und schon diesen mit vieler Gefahr ihres Lebens. Die Geburt des andern (der ihr bald im Tode folgte) veranlaßte neunzehn Tage nach ihrer Riederkunft den 4 Junius 1778 durch eine Hämorrhagie ihren Tod in einem Alter von fünf und dreißig Jahren. Ihr Körperbau war nie fehr fest, für ihren thätigen und fühlenden Geist zu schwach, durch Erfah-Funs

rungen vieler nagenden Leiden, und durch zweimaliges Abortiren geschwächt. Unerach: tet jener Schwermuth war doch ihr Um> gang nichts weniger, als finster, vielmehr hatte er oft die angenehmste Heiterkeit. Rur gegen Fremde war sie schüchtern, gegen Freunde aber voll offner Vertraulichkeit, die oft in eine sanfte Frolichkeit übergieng. Sie hatte sogar einen Sang zur tachenden Satire; weil sie diesen aber kannte, und fürchtete, so mache te fie darüber mit der sorgfältigsten Aufmerts famkeit. Sie war sogar eine Freundinn der chrs baren komischen Muse. Mit einer sehr lebhaften Phantasie verband sie einen wahren philosophis schen Scharfsinn. Die verfaumte sie irgend eine ihrer Pflichten, um ihren Hang zur Schrifts stelleren zu befriedigen. Sie übernahm Bes schäfte und Arbeiten, sie übte sich in Geschieflicht keiten, an die auch manches Frauenzimmer nicht denkt, dem vor Lekture eckelt. Richts war weiter von ihrem Karakter entfernt, als auch nur ein Anstrich von Pedanteren, als der Schein, mehr wissen zu wollen, als jedes gut erzogne Frauenzimmer wissen soll. Ihr hinterlagner Gatte, der jest als Prediger zu Rürnberg freht,

und dem ich die Mittheilung obiger Nachrichten zu danken habe, versprach bald nach ihrem Tode, ihre Gedichte herauszugeben. an Muse und mehrere Hindernisse haben ihre Ausgabe verzögert, doch wird ier vielleicht nun in kurzem das Verlangen des Publikums befries digen, und zugleich einen Abriß ihres person lichen und schriftstellerischen Karakters beifügen. Noch ben ihrem Leben machte ich in der fünften und sechsten Abtheilung des Taschenbuchs für Dichter und Dichterfreunde 1775 und 1776 folgende Gedichte von ihr bekannt: 1) die Mus se Tentschlauds, ein reimloses lyrisches Gedicht, welches die Wahrheit ausführt, daß die teutsche Muse, ununterstützt von Fürsten, die Thronen vorbeigehe, und sich andre Gegenstände wähle 2) Un ein Kind, über das Lächeln und Weinen desselben!, sanfte und rührende Gedanken in einem reimlosen Liede. 3) Sehnsucht an Selid, welches der Name war, den sie ihrem Gatten in Gedichten beizulegen pflegte, ein gereimtes fanft schwarmerisches Lied. In meinem Almas nach für 1778 erschienen von ihr: 1) Meinem lieben Frigen an seinem Geburtstage. 2) lleber die Scenen ihres Lebens. 3) Zwey Gedichte mit dem

bem Ramen Klariffa. Db ben ihrem Leben noch mehr von, ihr gedruckt worden, weiß ich nicht. Ihre Dichterischen Talente werden ben ber Dere ausgabe ihrer Werfe erft in ihrem volligen Glame erscheinen.

## XXXIX.

Peter Wilhelm Bensler.

Peter Wilhelm Zensler (den man zum Unterschied von seinem altern noch lebenden Bruder, dem berühmten Arzte, der sich auch als Dichter gezeigt hat, dem Herrn Archiater Philipp Gasbriel Zensler zu Altona, Zensler den jungern zu nennen pflegt) ward den 14ten Februar 1747 zu Preez im Hosseinsschen, vierzehn Tage vor dem Ableben seines Baters Friedrich Zensler, Klosterpredigers daselbst, gebohren. Ihn, wie seine drep Schwestern, und zwep Brüder, erz zog die überlebende Mutter Margarethe Elisabeth, gebohren Woderop, unterfügt durch piele

viele Gonner, besonders durch das gräfliche Ranzowische Haus, mit wenigem Bermogen, aber mit vieler Treue und Sorgfallt. Er stu dierke vom Jahre 1759 bis 1763 zuerst auf dem Altonaischen Gymnasium, und nachher zu Riel und Göttingen die Rechtsgelehrsamkeit, und lebte nach seinen akademischen Jahren einige Zeit zu Ascheberg ben dem Grafen Kanzow, und nachhet in Altona, wo er ben der Steuer eine kleine Bedienung erhielt, in einem Sause und in der genauesten Freundschaft mit dem damalis gen Stadtphysikus Struensee. Rach ein Paat Jahren ward er Gefretair des geheimen Raths von Levezow, damals danischen Amtmanns ju Reinfeld, ben dem er bis in den Herbst 1766 Eine vortheilhafte, obgleich anfangs fehlgeschlagene, Aussicht, die ihm ein Gonner erdfnete, führte ihn nach Stade, wo et einsts weilen zu prafticiren ansieng. hier gluckte es ihm nicht nur als Anwald sehr bald, sondern et ward auch nach einiger Zeit von der Ritterschaft und den Ständen des Herzogthums Bremen zum adjungirten landsyndikus erwählt, und kam ein Paar Jahre drauf in den volligen Besitz dieser Stelle. Richt lange nachher wünschte ihn sein

ehemaliger Freund, der damals so hoch gesties gene Graf Struensee in danische Dienste zu ziehn, aber die Dankbarkeit, die er dem Zur traun schuldig war, das er in seinem neuen Was terlande genoß, hielt ihn davon ab, und dieses Bus trauens hatte, er sich zu erfreuen, so lang er lebte. Er heirathete im December 1772 die alteste Tochter des seeligen Pastor Alberti zu Hamburg Johanna Dorothee Wilhelmine, und vermehrte sein Wohl durch häusliches Glück, das er aber nur wenige Jahre genoß. Nach einis gen Zufällen, die nicht sehr bedeutend schienen. ergrif ihn im Julius 1779 ein hitiges Fieber. Schon mit demselben behaftet, vilte er zu seinen Bruder den Archiaternach Altona, welcher seine Renntniß mit dem Rathe des englischen Arztes Ros verband, aber alles war vergeblich. starb den 29 Julius 1779 im zwen und dreißige sten Jahre seines Alters, und hinterließ einen Sohn und zwen Töchter, alle dren zu unmundig, ihren Verlust zu empfinden.

Er hatte Eigenschaften, die ihn als Freund und als Geschäftsmann werth machten. Seine Berufspflichten trieb er fleißig und ordentlich. Er übernahm nicht leicht eine Sache, von Laa 2 deren

deren Gute er nicht überzeugt war, übernahm er sie aber, so konnte man auf seine Treue und Betriebsamkeit rechnen. Was ihn eigentlich auszeichnete, war eine nicht gemeine Geradheit des Kopfes und Herzens, und ein unwandelbarer Frohsinn. SeinBlick warrein und schnell, er schied die Rebenumstande leicht ab, und bemei= sterte sich des Hauptpunktes bald! ben er mit moge lichster Richtigkeit und Deutlichkeit ins Licht setzte. Es waren daher seine Aufsatze immer für ser und einfältiger, als gewöhnlich; die Haupts sache darinnen genau und klar bestimmt, die Sprache ungesucht, und der Sache angemessen; nur-so viel Kunstworte, als zur Hindeutung auf Gefet und Rechtsregel nothig waren, und aus der Kanzlensprache nur so viel, als Herkommen und Formalien durchaus heischten In andern Arten von Kenntnissen, in die er sich nicht verbreftet hatte, gieng er eben so gerade auf das Wesentliche, faste es richtig, und hielt daran fest. Vorurtheile und konventionelle Sate bemerkte er leicht, ließ sich nicht davon befangen, handelte ihnen in der Stille entgegen, ohne ihnen Hohn zu sprechen. Mit eben dem scharfen Blieke, den äuch sein Auge Verkieth, beobachtete

ik - bergin

er die Menschen, bemächtigte sich ihres Karakters bald, und mit kuhler Beurtheilung entschied er ihren Werth, aber so, daß ihm immer der Ropf weniger wog, als das Herz, so, daß er nicht hart urtheilte, obgleich man aus seinem Benehmen seine Meinung ihm abmerkte. Es ist Dies sonst für ofne Seelen erst ein Erwerb, wenn sie in der Welt gelebt haben, und durch Geschäfte zu Klugheit gestimmt sind. Ben ihm war es Karafter, und schon in den Jünglingsjahren war er nicht voreilig, sein Urtheil zu sagen, aber fest genug, demselben gemäß zu handeln. Wo ce indessen Pflicht war, sprach er so-freimuthig, als man es je kann, und er war glucklich genug, nicht leicht zu beleidigen, weil er den Widerspruch aus der Natur der Sache herzuleiten verstand. Auch für seine Freunde dfnete er sich ganz, doch fast immer nur aufgefodert. Bor dem gerinften Anschein von Gleißneren zog er sich auf immer, zuruck. Er konnte es nicht ertragen, wenn jes mand auf etwas geflissentlich Anspruch machte, wenn er es auch war, und noch weniger, wenn er es nicht war. Schlecht und recht wollte er den Menschen haben, mit dem er Umgang pfle gen sollte, und das machte ihn edel in seinen Maa 3 Ber: 3063

Berbindungen. Doch ließ er von seinen Freunt den sich einreden, und wandte auf Weisung sein Berg dem wieder zu, von dem es gewichen war. Aber gegen alle Ziereren emporte er sich unabläs Kig, ben Süßthun, Empfindelen, und Schöngers steren war sein Spott, was er sonst nicht war, bitter, und seine kuhle Beurtheilung, die ihn nicht leicht verließ, verließ ihn da, wo er Unreds lichkeit und Chikane gewahr ward, oder nur arg: wöhnte. Da allein konnte er sich starker Leidens schaften nicht erwehren, und sprach lauter und übereilter, als es oft die Klugheit erlaubte, ober als es Nuten zu schaffen vermochte. Seine Ges dichte tragen Spuren von dieser geraden Stims mung seiner Seele. Was ihn aber außer dieser Geradheit noch besonders karakterisirte, war von Jugend auf bis an sein Ende ein gewisser Frohfinn, der ihn nie verließ. Er war vicles Nas turgenusses fähig, und sehr glücklich darinnen, daß er auf jedem Flecke, wo er gieng und stand, was Gutes auffand, das ihm wohl that, oder ihn belustigte. Mit jeder Gegenwart vergnägt fenn, und seines Wohls stündlich genießen verstand er, und tadelte es an manchen Freunden, die immer in der Zukunft sich weideten, und date

barüber die Freuden der Gegenwart todteten. Dieser Frohsinn außerte sich ben ihm in einer komischen Darstellungsart der Sache, in einem frohen schalkhaften Spotteln über menschliches Beginnen, an dem er das Thorichte aufhaschte, aber nicht leicht bitter und schadenfroh ward. Im gewöhnlichen Laufe des Weltumgangs erlaubte er es sich freilich nicht. Aber der war auch seine Sphare nicht, und man konnte ihm den Zwang, den er sich anthat, anmerken, wenn man ihn ein wenig kannte. Aber, wo er sich selbst gelas= fen war, und sich ofnen konnte, im Zirkel der Seinigen, die er innig liebte, und einiger Freunde ließ er diesem Geiste freien Lauf. Da war er in seinem Elemente, belebte alles um sich her, und theilte das Gefühl der Freude und des unschuldigen Lächelns allen mit, die dieses Gefühls fähig waren. Es war auch der Ton seiner Briefe, und ist der eigentliche Stiel seiner meisten Be dichte.

Ziemlich früh zeigte sich ben ihm die Reiz gung zur Dichtkunst, und er überließ sich derselz ben in seinen Jünglingsjahren. Es waren kleiz ne Lieder und Spottereien, oft etwas zu fren, und etwas zu schalkhaft, aber sie blieben auch nur Aaa 4

unter seinen Bekannten, und in reifern Jahren vertilgte er sie fast alle, oder anderte sie. Ims mer aber, und besonders nach den Junglings: jahren war die Dichteren blos Erhohlung für ihn nach ernsten Arbeiten, und, sich blos allein damit zu beschäftigen, war wider die Begriffe, die er sich vom Beruf des Menschen machte. glaubte, jedermann muffe irgend eine unmittel= bare Befoderung des Wohls seiner Mitburger zu seinem Hauptwerke machen, und es war ihm recht angesegen, wenn er von dem angenehmen Hange dazu jemanden abziehn, und ihn dem Dienst der Welt naher bringen konnte. Seine Epigrammen waren also blos Spiele seiner Mus se, auch theilte er sie eigentlich nur seinen Freuns. den mit, aber einige derselben, besonders die Herrn Klaudius, Boie, und Voß drangen dars auf, daß er sie ausbesserte, und so wurden sie in verschiednen Sammlungen gedruckt, z. E. im Gottinger Musenalmanach sur 1772, 1773 1775, 1776, 1777, 1779, im Voßischen Almas nach für 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, in meis nem Almanach für 1776, im Taschenbuch für Dichter in der dritten, vierten, fünften, sechsten, achten und neunten Abtheilung. Sonst hat er nichts

michts drucken lassen, als ein dramatisches klei: mes Stuck Lorenz Konau, Alnona, 1776, wors innen er Personen schildert, denen Werthers Leiden den Kopf verrückt, und wodurch er bes weisen wollte, daß dieser Roman eine sehr ges fährliche Lefture sen. Die Mängel dieses Stucks bekannte er, bekam aber die Zeit nicht, ihnen abzuhelfen. In den letten Jahren seines Lebens las er viel Schriften aus dem Mittelalter, ver: gnügte sich besonders an der Manier der Rit= terzeiten, und an dem auffeimenden guten Ges schmack des funfzehnten Jahrhunderts, machte viele litterarische Anmerkungen und Auszüge aus diesen Schriften, die er nach und nach dem Drucke bestimmte, und wovon er auch schon eis nige ins teutsche Museum einrücken ließ. Diese Lekture gab seinem Dichten eine neue Richtung, und erzeugte ben ihm einen Geschmack an Ros manzen und Balladen. Hierinnen würde er ben Kangerm Leben etwas Vorzügliches geliefert has ben. Er bekam die Sprache und die Denkart dieses Alters sehr in seine Gewalt, aber er lebte zu kurz, um die mancherlen Abrisse und Anlagen auszuführen, die er gemacht hatte.

1 43

Zu Altona 1782 erschienen auf Kosten der Wittwe: Gedichte von P. W. Zensler ehmas ligen Landsyndikus in Grade. Der Porbericht enthält die Nachrichten von seinem Leben aus der Feder seines Bruders, die ich hier für meis ne Leser ausgezeichnet habe. Die in periodischen Schriften zerstreuten Gedichte findet man hier gesammelt und geordnet, Dazu kommen eis nige ungedruckte Epigramme, und mehrere, bie vollendet, oder verbessert werden musten, und diese haben sein Bruder und Herr Voß ergänzt und geandert. Sie thaten hierinnen nichts, als was der Verfasser seinen Freunden schon ben seis nem Leben fehr gern gestattete. Sie sind jedoch in bem Verzeichnisse mit einem Kreupe bezeich Außerdem hat der Bruder auch einige seis ner eignen Gedichte, die vorher schon gedruckt waren, eingeschaltet, und diese erkennt man an einem vorstehenden Sterne im Register. Zuerst stehen die Epigrammen in dren Bücher abgetheilt. Darauf folgen Erzählungen, und andre Gedichte, und zulett Fragmente, Reue und glucks liche Einfalle, Rraft und Schärfe des Bortrags sind die Borjüge von den Epigrammen dieses Dichters.

## Gotthold Ephraim Leging.

ie Nachrichten von dem Leben dieses unsterba tichen Dichters konnen nicht anders, als noch sehr unvollkommen, ausfallen, da seine Freuns de ihm bisher noch fein Denkmal errichtet haben, und besonders die Schrift noch nicht erschienen ist, die uns Herr Moses Mendelssohn über ihn persprochen hat.

Gorthold Ephraim Leging ward zu Ka: menz in der Lausit 1729 gebohren, wo sein Ba= ter Prediger war. Dren seiner Bruder haben sich als Schriftsteller gezeigt, Johann Gottlieb Lefting, Konrektor zu Chemnit, durch Paras phrasen biblischer Bucher und lateinische Berse, Rarl Gotthelf Leging, Mungdirektor zu Breslau, durch Schauspiele, und noch ein Lesting ungefehr ums Jahr 1766 durch eine Wochen= schrift der Student, die er zu Leipzig schrieb. Den ersten Unterricht erhielt Leging von einem Vetter, der zu Pupfau eine halbe Meile von Bt=

schofswerda Pastor war. Unfer Leffing gieng von der Schufe seiner Baterstadt nach Leipzig und Wittenberg, um daselbst die Theologie zu studieren, am lettern Orte ward er auch Magister. Rach geendigten akademischen Jah= ren ward er Hofmeister ben einem Herrn Winkler zu Leipzig, vornemlich um mit ihm auf Reisen zu gehen, welche Hofnung aber durch den plotzlichen Tod von dem Vater seines Untergebenen vereitelt wurde. Bon Mylius, mit dem er genaue Freundschaft unterhielt, beredet, wandte er sich nach Berlin, wo er in den Jahren 1752 bis 1756 die politischen Zeitungen schrieb, und mit Ramler, Moses Mendelsohn, und Nikolai eine vertraute Freundschaft errich Während des siebenjährigen schlesischen Ariegs war er die meiste Zeit Sefretair des preußis schen Generals Tauenzien. Im Jahr 1767 ward er mit einem ansehnlichen Gehalte nach Hamburg berufen, anfangs für die neue Theaterunternehmung neue Schauspiele zu schreiben, und, als er dieses verbat, den Schauspielern und Zuschauern durch kritische Beurtheilungen zu nützen. Als aber die Hamburger Unternehmung schon im folgenden Jahr scheiterte, ent fernen

fernte sich Lesing wieder von ihr, und unter= nahm die schon vor der Hamburger Verbindung vorgehabte Reise nach Italien aus Liebe für die Mterthumskunde auf eigne Kosten. Nachdemer von da zurückgekommen, ward er Bibliothekar ju Wolfenduttel mit dem Pradikate eines Hofrathes. Er heirathet die Wittwe eines hams burger Raufmanns, mit der er einen schon ers wachsnen Stiefsohn bekam, die aber noch vor ihm frarb. Im Jahr 1776 hatte man die Idee, ihn nach Mannheim zu ziehen, als aber Hinder= nisse in Ansehung der Religion dies vereitelten, nahm man ihn wenigstens zum Mitglied der dortigen Akademie auf. Nachdem er schon seit langer Zeit eine Abnahme seiner Gesundheit ge= spärt hatte, starb er den 15 Februar 1781 zu Wolfenbüttel an der Brustwassersucht, und eis nem daher erfolgten Steckfluß. Ben der Defnung des Leichnams fand man ungewöhnliche Verknöcherungen in seiner Brust. Gine Nach= richt von seinem Tode hat Herr Leisewig im Gottinger Magazin geliefert. Bor dem zwölf: ten Bande der allgemeinen teutschen Bibliotheck und vor dem Göttinger Almanach auf 1778 steht sein Portrait. Sein Bildniß prangt an den Ham:

Hamburger' und Prager Buhnen. Auf mehrern teutschen Theatern ward das Gedächtniß seines Todes öffentlich geseiert. S. Gothaer Theaters Kalender auf 1782. S. 78. Abramson prägte eine Medaille zu seinem Andenken, auf der man eine Urne mit verloschner Lampe, die Wahrheit mit umgestürzter Fackel, die Natur verhüllt, und die Worteliest: Veritas amicum luget, aemulum natura. Im vierten und fünsten Stück des teutschen Museum vom Jahr 1781 stehen zwen Gedichte, im Voßischen Almanach für 1783 ein Epigramm von Gleim auf seinen Tod.

Giner seiner frühesten poetischen Bersucke war, wie er in den Schriften Th. II. S. 64 selbst erzählt, ein weitläuftiges Lehrgedicht über die Mehrheit der Welten. Die neue Theorie des Whiston, und Sugo's Weltbeschauer hatten das mals seine Phantasie beseuert. Allein er gesteht selbst, daßer damals noch nicht gewust wie sich abs strakte Wahrheiten sinnlich machen, und trocknen Betrachtungen ein lachendes Ansehen geben lasse. Als er nachher sahe, daß Fontenelle in den Gesprächen von mehr, als einer Welt den Gegenstand in Prosa besser bearbeitet habe, als er in Versen, so ließ er sein Gedicht liegen, von dem man an dem angeführten Orte noch einige Fragmente sinden kann. Schon auf der Schule bekam er, durch die Lekture des Theophrast, Plautus, und Ternz gereist, Lust, Komödien zu schreiben, schon zu der Zeit, da er die Menschen nur noch aus Büchern kannte, beschäftigte er sich damit, ihre Thorheiten zu schildern.

Au Hamburg erschien im Jahr 1747 eine Wochenschrift, in welcher prosaische und poetis sche Aufsätze abwechselten, die Ermunterungen. Lessing nahm nebst Suchs und Mylius Antheil daran, und machte in denfelben zuerst einige Lies der und Sinngedichte bekannt. Ausserdem era schien auch hier ein Lustspiel, von ihm in einem Aufzuge: Damon, oder die wahre Freunda Damon und Leander, zwen wahre schaft. Freunde, bewerben sich beide um eine junge Wittwe, und, obgleich Rebenbuhler, reden sie sich doch einander benihr das Wort. Die Wittwe ist auch selbst unentschlüßig. Beide haben ihr Vermögen auf Schiffegegeben, die nach Oftin= dien handeln. Run beschließt die Wittme, den au nehmen, der ben dem Handel der glücklichste senn würde. Leander bekömmt Nachricht, als wenn sein Schif verunglückt sen. Der Berluft

der Wittwe schmerzt ihn so sehr, daß er sich versteiten läßt, unredlich gegen seinen Freund zu werden, und, indem er ihm die Nachricht von dem Schiffe verbirgt, ihn zu bereden, daß sie Schaden und Gewinnst theilen wollen. Es sindet sich aber, daß nicht leanders, sendern Damons Schif verunglückt ist. Die Wittwe entschädigt den redlichen Damon durch ihre Hand. Ich habe dieses Stück im ersten Theile der Antologie der teutschen wieder abdrucken lassen.

Den Entwurf zu dem Lustspiele der junge Gelehrte in dren Aufzügen brachte Lessing schon mit nach Leipzig, wo er durch die damals blüschende Aeuberische Gesellschaft es weiter auszusarbeiten ermuntert ward. Hier lernte er durch Besuchung der Bühne so vielerlen, was einem dramatischen Dichter zu wissen nottig ist, und was er aus der bloßen Lectüre nicht erlernen kann. Nachdem er seine Arbeit der Kritick des Herrn Bästner unterworfen hatte, verlangte er auch das Urtheil der Frau Aeuberinn, die aber das Stück sogleich im Fänner 1748 aufführen ließ. Se fand vielen Beifall, und muste ihn an eisnem Orte sinden, der von je her ein Sammelsplaß

plat junger Belehrten gewesen ift. In neuern Reiten ift es fast gar nicht mehr gespielt mors den, nur die Wiener, und die Schuchinn haben es einmal aufgeführt, vermuthlich, weil es unafademische Zuschauer. minder intereffirt. Der Bater (bem es übrigens auch nicht an einem Unftriche von Pedanteren fehlt) will den Gobn ju einer Beirath mit einem Madchen nothigen. bas er erzogen bat. Das Mabchen liebt einen andern, und will dennoch aus Behorfam ben jungen Belehrten nehmen. Das Kammers madden fucht es dadurch ju vereiteln, daß fle ben jungen Belehrten durch eine arge Schile berung von ihrer Mamfell vom Beirathen abaufdrecken fucht, und ben Alten burch einen erdichteten Brief überredet, als wenn es mit eis nem Dofument, worauf ben bem Bermbaen bes Madchens viel ankommt, nicht fonderlich ftehe. Aber ber junge Belehrte fest eine Ghre barein, eine bofe und arme Rrau zu befommen. und , als das Madchen bort, daß ein Brief uns terschoben worden, entdecht fie es felbft bem Ils ten. Endlich aber bringt eine traurige Rachricht. daß er einen ben ber Berliner Afademie gehoften Dreift nicht erhalten habe, ben jungen Gelehrten so sehr auf, daß er schwört, nie zu heirathen, und auf Reisen geht. Der Alte wird dadurch gewonnen, daß das Mädchen ihm das Dokus ment abtritt.

Unfre Buhne, für die damals, außer Gels lerten, nur noch Gortsched und seine Anhanger gearbeitet hatten, konnte sich zu dem Debnt eis nes solchen Dichters allerdings Glück wünschen. Schon hier zeigte er außerordentliche Talente, komische Karaktere zu zeichnen, und zu entwis In spätern Studen kam philosophische Menschenkenntniß, und Observationsgeist hin= zu. Ueberhaupt, von seinen Berdiensten um unsre Kombdie zu reden, so wußte niemand besser, als er, aus noch so einfach scheinenden Ideen die fruchtbarften und anziehendensten Situationen zu ziehn, und den Leser bis zum Ausgang in erwartungsvoller Aufmerksamkeit zu erhalten. Ihm haben wir die wahre komische Sprache zu danken. Natürlich, und dennoch gewählt, lebhaft und dennoch fein, familiar und dennoch wißig und neu, körnicht und dennoch geschmeidig hat sein Diolog alle die vornehmsten Eigenschafs ten des dramatischen Stils, und erhält ansfers

dem noch durch eine mühsame Feile die zierlichste Rettigkeit.

In demselben Jahre 1748 ward ein andres Lustspiel der Misogyn (damals noch in einem Aufzüge) verfertigt. Eine dreifache unglückliche Heirath hat ben dem Manne einen unauslosche lichen Haß gegen das weibliche Geschlecht erregt, so daß, er seinem Sohne durchaus nicht gestatten will, zu heirathen. Des Sohns Geliebte sucht, als Mannsperson verkleidet, des Baters Gunst ju gewinnen. In dieser Berkleidung spielt sie auch den Liebhaber ben der Schwester ihres Geliebten. um die sich eigentlich ein gewisser Leander bes wirbt, der einen Prozest gegen den Weiberfeind führt. Er läßt ihm versprechen, diesen Prozes liegen zu lassen, wenn er ihm seine Tochter gabe, und gelangt dadurch zu seinem Endzweck. Man hat von diesem Stucke eine danische Ubersetzung. Lessing hatte auch schon damals ein Tranerspiel angefangen, und es fast vollendet, allein er vernichtete es, als er hörte, daß einer der bes sten Schauspieler der Meuberinn, daß Roch diese Truppe verlassen wolle.

Im Jahr 1748 verfertigte er auch ein Lusts spiel die alte Jungfer in dren Aufzügen, das Bbb 2

1749 zu Berlin in Druck erschein. Um eine vier und funfzigjährige Junfer bewirbt sich ein alter ausgedienter Offizier ihres Bermbgens wegen, und sie giebt ihm nach vielen Zierereien ihr Jawork. Ihr Reffe Lelio, der mit Schmerzen auf die Erbschaft wartet, wendet alles an, diese Bei= rath zu hintertreiben. Zu dem Ende muß ein Rerl, der Gebacknes verkauft, sich für den Ofs fizier ausgeben, und ihr auf alle Art einen Widerwillen beibringen. Indem gber der mas kiete Kerl ben ihr ist, kommt der wahre Offizier dazu, der den Reffen durch das Bersprechen, das Bermogen mit ihm zu theilen, gewinnt. Der Innhalt veranlaßt einige freiere Reden, wes= / wegen das Stuck soll konsiscirt worden senn. Die Zochische und Seylerische Gesellschaft haben es gespielt. In dem ersten Theil der Anthologie der Teutschen habe ich dieses Possenspiel wieder bekannt gemacht, daraus ward Frankfurth 1775 folgender Abdruck gemacht: G. E. Leßing's zwey Lustspiele, Damon, und die alte Jungfer.

Im Jahr 1749 schrieb Lessing das schöne Nachspiel: Die Juden. Ein Reisender erwirbt sich durch die Errettung eines Mannes von Räubern, die sich als Juden vermummt hatten, durch

Die Entbeckung, daß ber Mann die Rauber in ber Perfon feines Boiate und feines Schulgen in feinem eignen Saufe habe, und burch die ebelfte Befinnungen die Achtung einer Ramilie fo febr, daß man ihm die Tochter anbeitet, gulett aber findet es fich, daß er ein Jude ift. Dies Stuck hatte die Abficht, die Unbilligfeit des Saffes ju zeigen, ben man insgemein auf die gange judiiche Mation wirft. Da die bamaligen Regenfenten des Studs es fur unmahrscheinlich erflarten, daß ein Jude fo ebel benten fonne, fo veranlagte dies in der Rolge eine Abhandlung Leffing's dar= uber bie man in ber theatralifchen Bibliothef findet, wo auch ein Brief von Mofes Mendel: fobn uber biefen Begenstand eingeschaltet ift. Dobbelin, Marchand, 21bbt, und Seyler haben biefes Stuck fpielen laffen. In Junker's theatre Allemand fteht es überfett; 1782 überfette es Ebert in das Frangbiifche.

Roch wichtiger ift eine andre Leffingische Arbeit von diefem Jahre, der Breigeift, ein Luft= fpiel in funf Aufzugen, eines unfrer ausgearbeiteften Rarafterftucfe. Der Breigeift, ber fein leichtfinniger Spotter, fondern ein benfender Ropf ift, wird von dem Borurtheil, als wenn CB

es keine redlichen Geistlichen gebe, durch die vortrestichen Gesinnungen eines gewissen Theophan zurückgebracht. Sie bewerben sich beide um zwen Schwestern, wovon die eine Henriette sebhaften, und die andre Juliane stillen Tempesraments ist. Der Freigeist liebt Henrietten, Theophan Julianen, und nach manchem Missverständnisse geht dieser Tausch wirklich vor. In Ansehung des Missverständnisses hat der Plan des Stücks, wie Lesing in der theatralischen Bibliothek St. IV. S. 216 selbst sagt, viel Nehnstiches mit den Caprices du Coeur et de l'Esprik von de Lisle. Der Freigeist steht in Junker's theatre Allemand.

Im Jahr 1750 gab Lessing in Gemeinschaft wit Mylius zu Stuttgard Beiträge zur Sistorie und Aufnahme des Cheaters heraus, die mit dem vierten Stück geschlossen wurden. Die Bersanlassung zu dieser periodischen Schrift war der Gedanke, daß man die Teutschen bisher nur mit dem französischen Theater bekannt gemacht habe, und daß die dramatischen Berdienste der Alten, und der übrigen europäischen Bolker zu wenig unter uns geschätzt würden. Außerdem sollten die besten theoretischen Abhandlungen über das Theas

Theater hier gesammelt, neue Schauspiele beura theilt, und ganze Stude übersett geliefert wers den. Dieser Plan rührte von Leffing her. Merke würdig ist die Behauptung in der Vorrede: Bollte der Teutsche in der dramatischen Poesie nseinem eignen Naturell folgen, so wurde unfre Schaubühne mehr der englischen, als franzds nfischen, gleichen." Bon Leging rührte in dies fer Schrift her:, 1) Eine ausführliche Lebensbe= schreibung des Plautus. 2) Uebersetzung des Lustspiels von Plautus, die Gefangenen, welche man in die Berlin 1784 erschienene Lustspiele des Plautus aufgenommen hat. 3) Die dren Abhandlungen des Korneille vom Nugen und den Theilen des dramatischen Gedichts, vom Trauerspiel, und über die Ginheiten.

In demselben Jahre 1750 bereicherte Lessing unste Bühne mit dem Nachspiele der Schan, worz innen er den Trinummus des Plautus so vortresz lich modernisirte, und worinnen der Dialog so viel Lebhaftigkeit hat. Lelio verthut in Abwesenz heit seines Baters Anselm alles, zulent will er auch das Haus verkaufen. Da aber seines Baz ters Freund weiß, daß in diesem Hause ein Schanz verborgen ist, so kauft er das Haus. Weil sich serborgen ist, so kauft er das Haus. Weil sich serborgen ist, so kauft er das Haus. ferner für des Anselm Tochter ein Freier sindet, zu ihrer Verheirathung es aber nothig ist, einen Theil des Schapes herzugeben, doch so, daß der lüderliche Lelio nichts davon inne wird, so muß ein Kerl vorgeben, als wenn er vom Anselm käme, und das Geld für seine Tochter brächte. Aber Anselm kommt selbst, sindet sein Haus verkauft, und einen Kerl, der von ihm herkommen soll. Das Stück ist übrigens ohne alle weibliche Roklen. In Junker's theatre Allemand steht es überset.

Im Jahr 1751 machte Leßing eine Samm; lung von Liedern und Sinngedichten unter dem Litel: Bleinigkeiten bekannt, wovon die Hands schrift schon seit dren Jahren fertig gelegen hatte. Sie fanden allgemeinen Beifall, obgleich noch einige mittelmäßige Stücke darunter waren, die er nachher verworfen hat. Da er das Ganze nachher in seinen Schriften verbessert geliefert, so war es unbillig, daß man es in seiner alten Gestalt Stuttgard 1769 wieder auslegte:

Das solgende Jahr 1752 ließ er eine Uebers setzung von des Spaniers Zuart Examen de los ingenios unter dem Titel: Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaften zu Wittenberg drücken. In demselben Jahr übersetzte er den ersten Theist von des Marigny Geschichte der Arabet unter den Kalifen. Die beiden andern Theile sind von andern schlechtern Händen übersetzt worden.

Seine bisherigen poetischen Arbeiten sams melte er nun, vermehrte sie mit neuen, und fügte prosaische Auffate hinzu. So erschienen zu Ber: lin 1753 — 1755: G. E. Lefting's Schriften sechs Theile in Duodez. Der erste Theil enthalt: 1) Lieder, zwen Bucher, scherzhafte Ideen über Wein und Liebe mit Wit und Feinheit vorgetras gen. Das erste Buch enthält funf und vierzig, das zweite neun und zwanzig Lieder, wovon viele in Herrn Ramler's lyrische Blumenlese gekom= men sind. 2) Oden, acht an der Zahl, denen er selbst diesen Namen nur mit Zittern gab, ins dem er einfah, wie tief sein Fluch unter den Mustern in dieser Gattung blieb. 3) Sabeln, dreis zehn in Versen, und zehn in Prosa, alle aber in Ansehung der Erfindung gröstentheils neu. Auch die in Bersen sind kurz und simpel erzählt. 4) Dren und funfzig Sinngedichte, worunter einige dem Martial, und der griechischen An= thologie nachgeahmt sind. Da Win Lesting's hervorstechendestes Talent war, so gehoren seine

2665

Epi:

Epigramme zu den Meisterstücken in dieset Gattung. S. 220 und 222 stehen bittre Sinns gedichte auf Voltairen, der damals in Berlin war. 5) Ein und zwanzig lateinische Epigram= me. 6) Fragmante von Lehrgedichten über die menschliche Glückseeligkeit, über den jezigen Geschmack in der Poesie, über den Vorzug der Alten vor den Neuern (das vorher in Mylius phys sikalischen Belustigungen stand) über die Regeln der Wissenschaften zum Vergnügen, besonders der Poesie und Tonkunst, und über die Religion, welches lettre sechs Gesänge bekommen sollte, und wovon der Anfang des ersten Gesangs schon zur Probe war gedruckt worden. Lesting klagt hier, daß ihm zum Dichten Bequemlichkeit, und aum Ausarbeiten Zeit mangte.

Der zweite Theil besteht aus prosaischen Briefen über allerhand gelehrte Gegenstände, die uns den scharssinnigen Forscher, den prüsens den Litterator, den belesenen Gelehrten zeigen, der sich über alle Wissenschaften mit gleicher Pesnetration ausbreitete, und nichts ohne Untersuschung annahm, sondern vielmehr Sachen besteuchtete, die hundert blos sleißige Gelehrte überssehen, oder unrichtig gesehen hatten. Man sindet hier

hier z. E. Betrachtungen über eine Sandschrift von unglücklichen Dichtern, über den von Lus ther verfolgten Lemnius, der hier vertheidigt wird, über Rousseau's Rede von den Wissens schaften, über den Reim, über den Eingang det Meßiade (ben welcher Gelegenheit eine Probe von einer lateinischen Uebersetzung derfelben in Bersen mitgetheilt wird, die er in Gemeinschaft mit einem seiner Bruder unternahm) Fragmente von einem Trauerspiel in Versen, Samuel Zenzi, aus der schweigerischen Geschichte, Berichtiguns gen von Jocher's Gelehrten : Lexikon u. f. w. Leffing soll in der That Willens gewesen senn, eine besondre Kritick über Jöcher's Werk bes kannt zu machen, Jöcher aber, dem für seinen Ruhm zu bange war, ihm seine schriftlichen Bes merkungen abgekauft haben. Ueberhaupt soll es Leßingen eigen gewesen senn, wenn ihm ein Werk in die Hande fiel, das Aufsehen machte, so studierte er sich in dies Werk, und in die Ma= terie, von der es handelte, wenn sie ihm vorher auch noch so fremd war, in kurzer Zeit mit dent gröften Eifer hinein, und war bald im Stand, etwas eignes darinnen und etwas befres zu lei= ften. So veranlagten ihn die Minnesinger, Die

Bodmer herausgab, Erklärungen dieser alten Dichter zu entwerfen. Er verschloß sich dann, wenn er so etwas vorhatte, so lange vor allen seinen Freunden, dis alles vollendet war. Immer war seine Urt zu arbeiten so beschaffen, daß er an alle Unternehmungen mit ungestümen Feuer gieng, das nicht eher als mit dem Ziel (z. E. mit der Erlernung der spanischen Sprache) aufzhörte, hernach sich aber wieder eine Zeit lang den Bergnügungen überließ. Dem Druck etwas zu übergeben, entschloß er sich nie, als bis ihn seine Umstände einigen Geldverdienst nothwens dig machten.

Der dritte Theil enthält prosaische Aufsaße, welche die Shre berühmter Männer gegen östers wiederhohlte Beschuldigungen sehr schaffinnig vetten, wie es dann Lesting sich vorzüglich angeslegen senn ließ, verjährten Vorurtheilen zu wisdersprechen. Es sind Muster kritischer Unterssychungen, die gründlich ohne Kompilation, geslehrt und doch nicht trocken sind. Man sindet hier: 1) Rettung des Zoraß gegen die Beschulzdigungen der Feigheit, der Wollust, und der Freligion. 2) Rettung des Zardan gegen die Beschulzdigung der Atheisteren. 3) Rettung des

Inepti religiosi und seines ungenannten Berfasters gegen Voigt, der es ein boses und gottloses Büchelchen genannt hatte. Rettung des Cochstäus gegen die Behauptung des Doctor Kraft, daß Cochläus der erste Ersinder der Berläumsdung sen, als wenn Luther aus Neid über den Ablaßkram die Reformation unternommen habe. Eine schlechte Widerlegung dieses letztern Aufsatzes erschien 1756 unter dem Titel: Vertheidizgung des seeligen Luthers und seiner Reformastion swider den Verfasser der Kleinigkeiten, hers ausgegeben von M. S. B. S.

Der vierte Theil besteht aus den beiden Lustz spielen: Der junge Gelehrte und die Juden, so wie der fünste aus dem Freigeiste und dem Schaze.

Der sechste Theil ist, ausser dem Misogyn, durch das Trauerspiel in fünf Auszügen Miss Sara Sampson merkwürdig, das der Verfasser dsters für sein Lieblingsstück erklärte. Lesing zeigte sich hier in einem neuen Fach, im Trauerssiel, und, vielleicht durch den Beifall veranslaßt, den der Baufmann von London auf teutsschen Bühnen fand, führte er ben uns zuerst das dürgerliche Trauerspiel ein, das noch kein Teuts

Teutscher versucht hatte, weil bis dahin immer noch die Versisskation in der Tragodie für noths wendig war gehalten worden. Die Scene des Stucks liegt in England. Mellefont, allen Auss schweifungen ergeben, sucht jett ein tugendhafs es Frauenzimmer, die Miß Sara, durch das Bersprechen der Che zu täuschen, das er zu ers füllen immer aufschiebt, ob sie gleich nur unter dieser Bedingung mit ihm aus dem väterlichen Hause entflohn ist. Eine seiner ehmaligen Buhlerinnen, Marwood, (ein Gegenbild von der Milwood des Lillo) verfolgt ihn, sucht ihn von der Berbindung mit der Sara abzuziehn, unde als sie sieht, daß dies unmöglich seyn wurde, vergiftet sie die Sara, worauf sich Mellefont Die Karaktere des zwischen Tugend entleibt. und Laster schwankenden Mellefont, der abs scheulichen Marwood, der durch Tugend erhabs nen Sara, des alten redlichen Dieners Waits well, und des naiven Kindes Arabella sind vors treflich gezeichnet. Starke Situationen und kraftvoller Dialog haben es auf dem Theater sehr beliebt gemacht, auf dem es sich noch erhält. Rur hat man insgemein ben den dffentlichen Worstellungen wegen allzugroßer Länge des Stucks eini=

vinige episodische Scenen weggelassen, und den Dialog abgekürzt. Uebrigens war dies auch das erste teutsche Original, das von der ehmaligen serupulösen Einheit des Orts abwich. Im Journal etranger steht ein Auszug daraus mit Uebersseng der besten Stellen, ganz sindet man es in Junker's Theatre. Dies war das erste teutsche Schauspiel, das man zu Paris in der Uebersestung aussührte. Vandal und wergius übersesten es ins Dänische.

Einige prosaische und poetische Schriften seines verstorbnen Freundes Mylius sammelte Lesing 1754 unter dem Titel: Christlob Myslius vermischte Schriften, und begleitete sie mit einer historischkritischen Vorrede.

Die vielen Fehler in Langens damals ersschienen Uebersetzung des Zoran, dieses Liebe lingsschriftstellers von Lesing, die von einer großen Unkunde der lateinischen Sprache zeugsten, rügte Lesing in einer sehr beisenden Kristick: Vademecum für Zerrn Lange in Taschensformat, Berlin, 1754. Die Schrift ward das durch veranlaßt, weil sich Lange gegen einige Bemerkungen, die in Lesing's Schriften standen, heftig vertheidigt hatte.

Weil Leffing mit manchen Auffaten in ten Beiträgen zur Aufnahme des Theaters unzu frieden war, so setzte er nun 1754 bis 1758 das Werk unter dem Titel Theatralische Bibliotheck ganz allein fort. Er schränkte den ehmaligen weitläuftigen Plan auf das Beste über die Theo= rie des Dramas, und auf die vorzüglichsten Dichter ein. Beurtheilungen neuer teutscher Schriften, und Nachrichten von dem Zustande der teutschen Bulne blieben nun ganz weg. Bon dieser Bibliotheck erschienen vier Stucke, die folgendes enthielten: 1) Chaffiron's und Gel lert's Abhandlungen vom rührenden Lustspiel übersett, nebst einem Endurtheil von Leging über diesen Gegenstand. 2) Thomson's (dessen Bildniß vor dem ersten Stuck steht) Leben, aus Cibbers Sammlungen übersett. 3) Auszug aus dem Trauerspiel Virginia des Augustino de Montiano y Luyando, oder eigentlich aus der franzdsischen Uebersetzung dieses Stucks. 4) Auszug aus dem Schauspieler des Remond von Sainte Albine, nur ein Auszug, erstlich, weil Leging glaubte, daß die teutschen Schauspieler nicht viel daraus fernen konnten, zweitens, weil er nicht wünschte, daß teutsche Zuschauer ihre Art

Art zu beurtheilen daraus borgen möchten. 5) keben von Destouches, dessen Bildnis vor dem dritten Stucke steht. Ueber das Lustspiel, die Juden. 7) Von den lateinischen Trauerspielen. welche unter dem Namen des Sencka bekannt sind; ein meisterhafter Anfang von einer Zerglies derung dieser Trauerspiele wird mit dem rasens den Berkules, und dem Thyest gemacht. 8) Riccoboni's Geschichte der italienischen Schaus buhne. 9) Auszüge aus der Sophonisbe des Tristino, und der Rosemunde des Rucelai; als den ersten italienischen Trauerspielen, welche nach den Regeln und in dem Geschmäcke der Als ten in Italien verfertigt worden. 10) Auszug aus der Kolandra des Kardinal Bibiena, als dem ersten regelmäßigen italianischen Lustspiel. 11) Des Abt Du Wos Abhandlung von den theas tralischen Vorstellungen der Alten. 12) Geschich= te der englischen Schaubuhne, oder chronologis sches Verzeichniß der englischen dramatischen 13) Dryden's Versuch über die dras Dichter. matische Poesie. 14) Entwürfe ungedruckter Lustspiele des italienischen Theaters zu Paris, als ein Magazin für teutsche Dichter.

Gemeine

Gemeinschaftlich mit Moses Mendelsohn schrieb Leging 1755 die Schrift: Pope ein Mes taphysicier, worinnen die Verfasser den Sat auszuführen suchten , daß Popens System von dem Leibnizischen ganz verschieden sen, veranlaßt durch eine Preisaufgabe der Berliner Akademie.

Im Jahr 1756 übersetzte Leffing die Sitz tenlehre der Vernunft von Franz Zuteheson in zwen Banden.

In der Bibliotheck der schönen Wissen: schaften und der freien Kunste, die 1757 unter eines seiner Freunde, des Herrn Micolai, Dis rection ihren Anfang nahm, lieferte Leging eine scharfe Beurtheilung von Lieberkühn's Uberses hungen griechischer Jdyllendichter, von Dus schens Pope und Schilderungen, und von Thom: fon's Sophonisbe nach Schlegel's liebetsetzung.

Im Jahr 1759 übersette Leffing des Ens gländer Richardson Fabeln, die nachher 1772 und 1773 wieder aufgelegt worden sind. In demselben Jahre begleitete er eine prosaischelle: bersetung von Thomson's Traverspielen mit einer Vorrede vom Nachtheil einer angstlichen Regels mäßigkeit. Diese Uebersetzung hatte ihr Dasenn einer gelehrten Gesellschaft zu Stralsund zu

danken, die unter dem Namen der englischen noch daselbst blüht.

In demselben Jahre erschienen zum ers stenmal Leging's Sabeln drey Bücher, nebst Abhandlungen mit dieser Dichtart verwandten Innhalts. Die Gelegenheit zu diesem Werke gab der Entschlußdes Verfassers, seine ehmaligen Schriften nach und nach ganz umzuarbeiten, und der Anfang ward hier mit den Kabeln ge= macht, doch so, daß uur die prosaischen verbes= sert, und sehr viele neue hinzugethan wurden. Lesing nahm sich vor, die Fabel der Einfalt des Aesop zurückzuführen, und den poetischen Schmuck wegzuwerfen, den ihr viele Neuere gegeben hatten. Daben trug er sie in Prosa vor, aber in der feinsten, zierlichsten, körnichsten Pro= sa, Scharfsinn in der Erfindung, und Wit in Vortrag machen sie zu einem seiner vorzüglich= sten Werke. Jedes der dren Bücher hat dreißig Fabeln, und unter diesen neunzig Fabeln sind nur sechs und zwanzig von fremder Erfindung, die aber unter Leßing's Bearbeitung neue Ge stalt und Wendung erhalten haben. Angehängt sind Abhandlungen vom Wesen der Fabeln, vom Gebrauch der Thiere in der Fabel, von der Gin-Ccc 2 theis

theilung der Fabel, von dem Vortrage der Fabel, und von einem besondern Nugen der Fabel in Schülen. Außer, daß diese Abhandlungen Leßing's Manier in dieser Dichtungsart rechtsfertigen, sind sie ein vortressicher Beitrag zur Poetick, indem der Begrif der Fabel hier zuerst mit eben so viel Philosophie, als Grehrsamkeit festgesetzt worden. Im Jahr 1777 erschien eine zwente Ausgabe der Fabeln. Herr d'Anthelmy übersetzte sie 1764 in Französische, ben der neuen Ausgabe dieser liebersetzung, die 1781 erschien, ward der teutsche Text beigefügt.

Von Lesing's Verdiensten um die 1759 erschienene Ausgabe des alten Logan habe ich in dem Leben dieses alten Dichters geredet.

An den ersten Banden der Briefe die neue ste Litteratur betreffend, die den 4 Janner 1759 ihren Anfang nahmen, war er einer der vornehmsten Mitarbiter, und seine Aussatz in denselden stechen durch Gelehrsamkeit, Scharfssinn, und Lebhäftigkeit herbor. Non ihm sind im ersten Bande die allgemeinen Betrachtungen über die Unfrüchtbarkeit der neuesten Litteratur, die Aritick von Duschens Pope, die Bezurtheilung von des Herrn von Palthen Uebers

fehung

setzung der Kabeln des Gay, von dem Bolings brocke von Bergmann, von des Herrn von Palthen Bersuchen zu vergnügen, von Wieland's prosaischen Schriften, von Gleim's Kriegelies dern, von der Bibliotheck der schönen Wissen= schaften, von Gottsched's Vorrath zur Geschichte der teutschen dramatischen Dichtkunst (ben welder Gelegenheit Shakespear's Werke sehr warm empfohlen, und Fragmente aus einem Natio= naldrama von Leking, aus dem Docktor Kaust mitgetheilt werden) von Klopstock's Meßiade, und von Sangkogus Fabeln; im zweyren Ban= de die Beurtheilung von Greinbrüchel's Pindar, von den Tändeleien des Herrn von Gerstenberg, von Grynaus außerlesenen Meisterstücken der englischen Dichter, von Kleist Cistides und Pos ches, von Duschens Schilderungen; im dritten Bande die ausführlichen Beurtheilungen von Bramer's nordischem Aufseher, und von Ge bauer's portugiesischer Geschichte; im pierten Bande die Beurtheilung von Wieland's Johan= na Gray, Beinzens Anmerkungen über Gott= fched's Grammatick, und Uhl's Sylloge episto. larum; im funften Bande die Beurtheilung von Duschens llebersetzung des Georgikon, von dem Ccc 3 ersten

ersten Theil von Weißens Beitrag zum teutschen Theater, im sechsten Bande die Rechtfertigung seiner Kritick über den nordischen Aufseher gesgen Basedow, im siebenten Bande von Bodmer's Parodie seiner Fabeln, im drey und zwanzigsten Bande von Meinhand's Versuchen.

Ins Jahr 1759 gehört auch noch ein neues Trauerspiel dieses Dichters in einem Aufzuge: Philotas. Mehrere Umstånde machten dieses kleine Stuck merkwurdig. Es ist ein Trauer= spiel in einem Aufzuge, die Scene liegt im Alters thum, und doch sprechen die Personen Prosa, der Hauptheld ist ein Knabe, und im Dialog kommen wizige Einfalle vor, die sonst dem Trauer= spiel fremd zu senn pflegten. Philotas, der Sohn eines macedonischen Konigs, ist in einem Treffen, wo er die erste Probe seiner Tapferkeit ablegte, verwundet worden, und in die Gefangenschaft des Königs Aridaus gerathen, wouber er außerst erbittert ist. Den Sohn des Aridaus aber hat ein gleiches Schicksal betroffen, und so will Aris daus gern beide Sohne gegen einander auswech seln. Der Gedanke, daß, wenn Philoras nicht mehr lebte, sein Vater sich für den gefangenen Prinzen alles bedingen könnte, bewegt den Phis lotas,

lotas, sich zu ermorden. Er ruht nicht, bis man ihm wieder ein Schwerd giebt, womit er sich durchbohrt. Die erhabenen Gesinnungen einer Heldenseele, die wenig Dichter so stark geschilz dert haben, überraschen doppelt aus dem Munde eines Knaben. Die Kochische und Ackermansche Gesellschaft hat dies Stück gespielt. Französisch steht es in Friedels Nouveau Theatre Allemand.

Leßingen haben wir es zu danken, daß Diz derot's philosophische Jdeen, das Theater der Natur näher zu bringen, unter uns allgemein bes kannt geworden. Ihm haben wir das beste Musser einer dramatischen Uebersetzung aus dem Französischen zu danken. Denn 1760 erschien von ihm zu Berlin: Theater des Zeren Diderot in zwey Theilen, wovon 1782 eine neue Auslage gemacht ward.

Zu der allgemeinen teutschen Bibliotheck, die 1765 ihren Anfang nahm, hat Leßing meh= rere Recensionen beigetragen.

Im Jahre 1766 veranlaßten ihn die Bemers kungen, die er über Winkelmann's Geschichte der Kunst des Alterthums gemacht hatte, zu eis nem Werke, das vornemlich ein Denkmal seiner Philosophie und Gelehrsamkeit ist, worinnen er,

Ecc 4

and the second

der große Kenner der alten Litteratur, sich auch nun als einen eben so großen Kenner der alten Kunst bewährte. Ich meine den Laokoon, oder über die Grenzen der Poesse und Mahlerey, erster Theil. Von der Gruppe des Laskoon nahm er Anlaß, die Grenzen der Poesie und Mahleren zuerst recht zu bestimmen. Betrach: tungen über Homer, Sophokles, und Virgil, Kriticken über Spence, Caylus, und Winkels mann, und viele andre Digressionen machen dies Werk mannigfaltig. Das Wichtigste, was zur Prüfung dieses Werks geschrieben worden, ift der erste Theil der kritischen Wâlder 1769. Les sing setzte sein Werk nicht fort, sondern hatte vor, es neu auszuarbeiten, und alle antiquarische Untersuchungen daraus wegzulassen.

Das Jahr 1767 brachte und eine neue verbesserte Ausgabe von den Lustspielen dieses Dichters in zwen Bänden. Im ersten Bande stehn der junge Gelehrte, die Iuden, und der Missogen, welches letztere Stück nun hier dren Aufzüge enthielt. In dem zweiten Bande sindet man außer dem Freigeist und dem Schatz ein neues Lustspiel in fünf Aufzügen: Minna von Barnsbelm, oder das Soldatenglück, verfertigt im Jahr

Jahr 1763. Der Major Tellheim, ein preußtscher Offizier, wied nach Ende des Kriegs nicht allein reduzirt, sondern auch mit der Feldfriegs= Fasse in einen Prozes verwickelt. Dieser Tell= Deim ist der rechtschaffenste und edelste Mann, in seinem groften Unglück bleibt seine Scele über feine Lage erhaben, er nimmt weder Geld von seinem ehmaligen Wachmeister, noch das Geld von einer Offizierswittme an, ob er es gleich ih= rem Manne vorgeschossen hatte. Ein sächsisches Fraulein, das er innigst liebte, sucht, weil sie lange keine Nachrichten von ihm erhalten, ihn in Berlin auf, und will ihn mit ihrer Sand beglus den, aber er hat zu viel Delikatesse, diese Hand in seiner gegenwärtigen Lage anzunehmen. Aber sobald er durch ihr Kammermådchen die (erdich= tete) Rachricht bekommt, daß das Fraulein sich in unglücklichen Umständen befinde, so ist er nun eben so eifrig, sich mit ihr zu verbinden, als sie nun die Sprode macht. Das Misverständnis ist zwischen beiden aufs außerste gestiegen, als der Major seinen Prozeß gewinnt, und der ankommende Onkel des Frauleins beide vereinigt. Micht nur die beiden Hauptkaraktere des philo= sophischen Tellheim, und der muntern Minnh,

fon=

sondern die auch ben aller Robbeit biedern Just und Werner, und das Kammermädchen Fran risca sind meisterhaft bearbeitet. Das Rühren: de und Ernste ist in diesem Stude mit dem un tergeordneten Komischen vortrestich vereinigt. Es ist nicht allein unser bestes Drama in Diderot's Manier, sondern überhaupt unser exstes Lustipiel. Die Sprache der edlen Rollen zeugt eben so sehr von Weltkenntniß und Studium, als die in den niedern vom Observationsgeiste und komischen Talenten. Die acht teutschen Sitten beweisen, daß es nicht unmöglich sen, teutsche Karaftere auf die Buhne zu bringen. Selbst den Franzo: sen Ricault wollte Leffing ben einer neuen Ausgabe in einen teutschen Bruder Lüderlich verwandeln. Alle teutsche Theater haben dieses Stuck mit dem größten Beifall gegeben. Herr Großmann über sette es 1772 ins Franzbsische. Sehr verstim melt und verunstaltet ward es von Rochon de Chabannes 1774 unter dem Titel: les Amans genereux auf die französische Buhne. gebracht. Von den Lustspielen ward 1771 eine neue un: veränderte Auflage gemacht.

Die Verbindung mit der Hamburger Theas ter-Unternehmung veranlaßte im Jahr 1767 noch ein ein andres unsterbliches Werk von Leffing, die Bamburgische Dramaturgie in zwen Banden. Ursprünglich sollte der Zweck dieser wochentlich erscheinenden Blatter senn, die damaligen Schaus spieler, und die zu Hamburg aufgeführten Stutfe zu beurtheilen, aber dies war nur Gelegen= heit zu einem Werke, das das Vortreflichste ent hålt, was je über die Theorie des Theaters ge= schrieben worden ist. Die beleidigte Eitelkeit der Schauspieler nothigte Legingen bald, von ih= nen ganz zu schweigen, und über ihre Kunst fin= det man daher nur im Eingange ein Paar allge= meine Betrachtungen. Das übrige alles ist der Kunst der Dichter gewidmet. Da Leging gern unfre Buhne zu einem Nationaltheater erheben wollte, so suchte er uns vornemlich die Augen über die Schwäche der so lang angebeteten Franzosen zu öfnen. Dies geschah durch ausführliche Beurtheilungen solcher Trauerspiele, auf die die französische Nation vor allen andern stolz ist. Machdem schon einige Kunstrichter vor der Art gewarnt hatten, wie die Franzosen sich mit den Regeln der Alten abzufinden pflegen, so wurden andre geneigt, diese Regeln selbst zu verachten. Leging, dieser große Kenner des Alterthums, fuch=

Kegeln bekannt zu machen, erklärte uns das Wesen des Trauerspiels, und den so oft misversstandnen Aristoteles. Seine Dramaturgie ist, von dieser Seite betrachtet, ein Schap von Phistosophie und Belehrsamkeit. Nachdem Mercier oft Hofnung zu einer französischen Uebersetzung dieses Werks gemacht hatte, übersetzt es nun Herr Junker in diese Sprache, doch mit Weglahung dessenigen, was Franzosen nicht interesiren kann.

Rachdem Blotz ben mehrern Gelegenheiten Einwürse gegen Stellen des Legingischen Lagstoon gemacht hatte, so ward Leßing unwillig, und richtete gegen ihn 1768 zwey Bande antiquarische Briefe, worinnen vornemsich Blogens Werk von den geschnittenen Steinen geprüst, überhaupt aber viele Punkte aus der Geschichte der Kunst des Alterthums erdrert werden. Sben so, als Blotz gegen Leßingen behauptete, daß die Alten den Tod als Skelett vorgestellt hätten, zeigte Leßing die milde und angenehme Art, wie sie ihn vorgestellt, in der Schrift: Wie die Alsten den Tod gebildet, eine Untersuchung, 1769.

Alls Lesing nach Uebernahme des Bibliothekariats zu Wolfenbüttel vor allen Dingen die HandHandschriften der Bibliotheck musterte, machte er eine für die Kirchengeschichte mittlerer Zeiten wichtige Entdeckung, die er dem Publikum in folgendem Werke mittheilte: Berengarius Turosnensis, oder Ankündigung eines wichtigen Werks, wovon in der Bibliotheck zu Wolfensbüttel ein Manuscript befindlich, welches bisshero völlig unbekannt gewesen 1770. In dieser Schrift erwies Leking, daß aus dieser Handschrift sich die bisher unbekannte eigentliche Meinung des Berengar dom Abendmahl darthun lasse, und jedermann erstäunte, Leking's Talente in einem ganz fremden, und gewiß nicht reizendem Vache, in der Untersuchung der alten Kepergessschichte glänzen zu sehen.

Jacharia erhielt 1771 für den zweiten Theil seiner auserlesenen Stücke der besten teutschen Dichter die von Lesing aufgefundnen Gedichte des Sculterus, mit zwen kritischen Briefen über diesen Dichter begleitet. Sculterus Gedichte wurden auch einzeln abgedruckt.

Unter dem Titel vernischter Schriften sieng Leging, 1771 an, auch den übrigen undras matischen Theil seiner ehmaligen Schriften zu überarbeiten, wozu ihm ein Nachdruck, der das von im Werke war, bewog. In dem ersten Theile dieser vermischten Schriften stehen: 1) Hundert und vier und vierzig Sinngedichte.

2) Epigrammata. 3) Zerstreute Anmerkungen über das Epigramm, und einige der vornehmssten Epigrammatisten, eine neue Abhandlung, worinnen Leßing der Theorie und Geschichte des Sinngedichts denselben Dienst leistete, wie eher dem der Fabel. 4) Lieder.

Im Jahr 1772 sammelte Leßing seine Traus erspiele, und gab hier: 1) Miß Sara Samp son. 2) Philoras, beide verbessert. 3) Emis lia Galotti, ein neues Trauerspiel in fünf Aufaugen, das unter seinen Trauerspielen, mas Minna unter den Luftspielen, ist. Es ist in Prosa, obgleich ein Fürst und ein Kammerherr darinnen eine vorzügliche Rolle spielen. Ein Prinz von Guaftalla, von seinem Kammerherrn Marinelli verleitet, läßt die Tochter eines Offis ziers Odoardo Galotti, die liebenswürdige Emis lias entführen, und den ihr bestimmten Brautigam, den Grafen Appiani, ermorden. Allein, ehe das Mädchen der Raub des Prinzinwerden foll, ermordet es der Water lieber felbst. Go hat Lesing die Geschichte der Virginia in neuere Beis

Beiten und Gegenden verpflangt. Die Raraftere bes alten ungeftumen, und boch biedern Dogardo. ber folgen, rachfüchtigen, und bis jum Wahnfinn fcwermuthigen Orfina, (einer gefallnen Maitreffe) bes bon Ratur nicht bofen, aber fcmachen Pringen, des an Sofranten unerfchopfe lichen Bofewichts Marinelli, der frommen qu= ten Emilia, an ber man felbft ihre Schwachheiten liebt, und ber nachnichtsvollen fanften Rlaudia find eben fo vortreffich erfunden, als ausgeführt. Un berrlichen Marimen, und besonders an geb: ren fur Ruriten ift bas Stuck uberaus reich. Alle Buhnen haben es vorgeftellt, aber wenige gang, fo wie es baffelbe verdiente. Beren Garvens Briefe uber baffelbe ftehn in bes Berrn Engel Philosophen fur die Welt. Berr Dros feffor Blein in Mannheim fcbrieb 1781 eine 216= handlung über Lefings Meinung vom berois fchen Trauerspiel, und über Emilia Galotti. Im Tahr 1773 febrieb ich eine Abhandlung über einige Schonheiten der Emilia Golotti, ber ich (des Juden Baruch) vorher in einer Sams burger Zeitung befindliche Briefe über Diefes Stud beifugte. Der Rector Steffens machte bon diefem Trauerspiel eine fcblechte lateinische Hebers

nebersetzung; 1784 erschien eine rußische das

Im Jahr 1773 sieng Lesting an, gelehrte kritische Betrachtungen über die Entdeckungen, die er in der ihm anvertrauten Bibliocheck gesmacht hatte, unter dem Litel: Im Geschichte und Litteratut aus den Schägen der herzogslichen Bibliotheck zu Wolfenbüttel herauszugesben, wovon ben seinem Leben nach und nach viers Beiträge erschienen. Den fünften und sechsten gab Herr Eschenburg nach seinem Lode heraus. Für die schöne Litteratur ist die das kinnen vorkommende Entdeckung vom dem wahz den Verfasser der Kabeln der Minnesinger das Wichtigste.

Schon im dritten Beitrage machte Lessing ein Fragment einer neuern Handschrift über die Duidung der Deisten bekannt, das die Aufmerksfamkeit der Theologen erregte. Der ganze vierre Beitrag beständ in Fragmenten desselben Ungenannten von Berschreiung der Vernunft auf den Kanzeln, von der Unmöglichkeit einer Offensbärung, die alle Menschen auf eine gegründete Art gläuben können, vom Durchgang der Israesliten durchs rothe Meer, daß die Bücher des alten

alten Testaments nicht geschrieben worden, eine Religion zu offenbaren, und über die Auferste= hungsgeschichte. Da diese Fragmente, beson= ders das lette, immer mehr Aufsehen erregten, so gab er 1779 ein größres Stuck derselben vom Iweck Jesu und seiner Jünger heraus, welches von vielen theologischen Schriftstellern bestrit= ten, und wiederlegt wurde. Ben dieser Geles genheit ward Leging selbst in Streitigkeiten mit Theologen verwickelt. 3. E. mit Schumann, Boge, und so weiter. Er schrieb damals mehrere dahin einschlagende Schriften z. E. über den Beweis des Geistes und der Araft, das Testament Johannis, Line Duplick, Line Parabel, Ariomata, Anti-Goge, Mothige Ants wort auf eine sehr unnütze Frage u. s. w. Gant zulett waren noch Briefe von Lesing angekuns digt, die er an Walch richten wollte, die aber durch seinen Tod unterblieben sind.

Ebenfalls in der Wolfenbüttler Bibliotheck entdeckte Leßing ein Manuskript, das ihn in den Stand setzte, zu beweisen, daß das Alter der Delmaleren größer sen, als man geglaubt hatte. Daher entstand die Schrift: Vom Alter der Gels maleren aus dem Theophilus Presbyter 1774.

DDD.

Die philosophischen Aufsäge von Karl Wilhelm Jerusalem (einem Sohne des berühmten Abt Jerusalem, der durch seinen Selbstmord und den darauf gebauten Roman Werthers Leiden bekannt ist) gab Leßing 1776 heraus, und fügte Jusäge über die darinnen abgehandelten Gegens stände hinzu.

Jene theologische Streitigkeiten gaben Leßingen Anlaß zu einem heroischen Drama in reimlos sen Jamben und fünf Aufzügen: Aathan der Weise, das 1779 erschien. Die Scene liegt in den Ritterzeiten des Mittelalters. Der weise Jude Mathan überzeugte sowohl einen Tempels herrn, als den Sultan Saladin durch Gesinnuns gen und Handlungen, daß nicht die Religions parthen, sondern das gute Herz den edlen Ka= rafter mache. Ein Patriarch spielt darinnen eis ne bose Rolle. Das Stuck hat vortressiche Siz tuationen, obgleich der Endzweck des Stucks mehr ist, durch große Gedanken, als durch Hand: lung zu rühren. Der Dialog, obgleich in Versen, ist so naturlich, als immer in irgend einem prosaischen Stucke von Leging. Die Parabel vom Ring ist aus dem Bokkan, und einer Er: zählung des Paganutius in den Operibus der

Olympiae Fuluae Morutae entlehnt. Die philos fophischen Stellen, und überhaupt die Größe des Stucks haben die Vorstellung desselben gehindert, bis es erst neuerlich in Berlin, doch ohne Bejs fall, vorgestellt ward. Doch für das Theater scheint es Leßing gar nicht bestimmt zu haben. Herr Engel zählt es daher unter die Lehrgedichte in dramatischer Form, und sagt davon im ersten Theil seiner Poetick S. 349: "Es ware unbe= greiflich, wie man es als ein Schauspiel, was nes nicht senn soll, und nicht vielmehr als das, mas es so sichtbar ist, als Lehrgedicht hätte be= ntrachten können, wenn man nicht einmal gewiss nse eingeschränkte Begriffe von den Dichtungs= narten festgesetzt hatte, auf die man alles zurücks bringen, und darnach zu richten gewohnt ware. "Die ganze Anlage und Gruppirung der Karafte= nre, die ganze Verwicklung, selbst die Liebesge= nschichte zwischen dem Tempelherrn und der Jus "dinn Recha, die Auflösung, wo am Ende Deist, "Jude, Mahomeddaner, Christ, alle als Glies der einer Familie erscheinen, kurz, das ganze Werk in jedem seiner Theile zielt ganz sichtbar "auf die großen Wahrheiten ab, die uns der Dichter lehren will." Herr Friedel hat es im

Nouveau theatre allemand ins Franzosische, Herr Raspe 1780 ins Englische, und ein Ungenannter 1781 ins Hollandische übersett. Die darinnen enthaltnen Lehren wurden bestritten von Herrn Tralles in den zufälligen altreunschen und christ: lichen Betrachtungen 1779, und von Herrn Pfranger in dem dagegen gerichteten Drama: der Mönch von Libanon 1782.

In den Musenalmanachen erschienen von Leging ben seinem Leben im Gottinger für 1779 Diejenigen Sinngedichte, unter denen fteht: Mus der neuen Hamburger Zeitung, für 1772 eine Erzählung, und im Voßischen für 1780 einige Sinngedichte, ein Epilog, und ein Paar Lieder aus den Jahren 1745, 1746, 1747, 1754, 1779. Nach seinem Tode machte Herr Voß im Almas nache für 1783 noch zwen Sinngedichte von ihm bekannt.

Sein noch lebender Bruder, herrr Karl Gotthold Leffing ist nun für die Bekanntma: dung seiner hinterlassenen Papiere, und für neuen Abdruck seiner Werke besorgt, und fügt ben jedem die nothigen historischen Rachrichten ben. Im Jahr 1784 machte er einen zweiten und dritten Theil der vermischten Schriften bez

fannt.

Fannt. Im zweiten Theile stehen erstlich Oden, Sabeln, Fragmente, und Sinngedichte, meis stens aus den chemaligen Schriften, und aus Den Mmanachen (neu sind eine Dde auf den Ein tritt des Jahrs 1754, und zwen Fabeln) zweitens fehr schone Materialien zur Geschichte der asopis schen Kabel. Der dritte Theil enthält die Rets rungen, unter die nun auch die Vertheidigung des Lemmius gestellt ist, die sonst unter den Bries fen stand.

Ferner erhielten wir 1784 den eusten Theil eines theatralischen Machlasses, welcher aus folz genden Bruchstücken besteht: 1) Weiber sind Weiber, ein Lustspiel nach dem Stichus des Plaus tus, ein Fragment, das nur aus dem ersten Auf: zug, und dem Anfang des zweiten besteht. 2) Dor diesem, nur die vier ersten Auftritte eines 3) Der Schlaftrunk, ein Lustspiel, Lufispiels. eines der wichtigsten Fragmente, das schon ehe= dem bis auf wenige Bogen abgedruckt war, und dann liegen blieb, weil Lesing die Papiere, die den Schluß enthielten, verlegt, und die Lust versoren hatte, einen neuen Schluß zu machen. Die Beranlassung zu diesem Lustspiel war folgende: Leging behauptete einst in einer Gesellschaft, wo i. i

Rams

Ramler daben war, es muffe fich aus jedem Stoff ein Drama machen lassen. Run wohl, sagte Ramler, so machen Sie ein Lustspiel, wo die Ratastrophe durch einen Schlaftrunk geschieht. Leging nahm die Auffoderung an, und schrieb dieses Stuck. 4) Die Matrone von Ephes, ein Lustspiel, wozu nur noch einige Schlußscenen fehlen. So oft dieses Sujet auch bearbeitet wors den, so wird doch derjenige es hier aus einem neuen Gesichtspunkt dargestellt erwarten, der sich erinnert, was Leging an den gewöhnlichen Mas tronen von Ephes in der Dramaturgie getadelt hat. 5) Taxantula, eine im Jahr 1749 verfers tigte Possenoper, eine Satire auf schlechte musis kalische Stücke. 6) Die gluckliche Erbinn, ein Lustspiel nach Goldoni, ein ganz kleines Frage ment. 7) Justin, nur der Plan eines Lustspiels nach dem Pseudolus des Plautus. 8) Vorrede ju Machspielen mit Banswurst, die er zu machen gedachte. Denn man erinnert sich aus der Dras maturgie, wie sehr er Gottscheden getadelt, daß er das Kind mit dem Bade weggeworfen habe.

Alle diese unvollendeten Werke beweisen zur Gnüge, welchen Verlust die teutsche Bühne durch Leßing's Tod in Ansehung dessen, was sie von ihm Khm noch zu erwarten hatte, erlitten. Dazu Fommen noch unzählige andre Plane von Schaus spielen, die er in seinem Pulte bewahrte, und von denen uns der zweite Theil des Aachlasses weiter unterrichten wird, besonders auch Plane zu Trauerspielen z. E. zu einem Spartacus, ei= nem Meto u. s. w. Welche Hofmungen aber für die Litteratur überhaupt durch seinen Sad vereis telt worden, beweisen noch andre angefangene Handschriften über wichtige Gegenstände z. E. ein Leben von Reiske, Anmerkungen über die teutsche Sprache und alte teutsche Litteratur, Kol= lektanen über das Heldenbuch, eine genauere Ausgabe des Renner, über die beste Einrichtung eines teutschen Wörterbuchs nebst einer Probe desselben bestehend in dem Buchstaben 21, Abs handlung über die körperliche Beredsamkeit, eine Ausgabe des Phadrus, eine Abhandlung über den Sophokles, die im Jahr 1760 schon bis S. 113 abgedruckt ward, nicht zu rechnen die Beobachtungen, die er auf seiner italienischen Reise gemacht hatte.

Herr Professor Schütz zu Jena gab 1782 dren akademische Vorlesungen über G. E. Leßings Genie und Schriften heraus.

XLI.

## XLI.

## Gotthold Samuel Lange.

Gotthold Samuel Lange ward gebohren zu Halle 1711. Sein Vater war der durch viele Schriften, und durch seinen Streit mit Wolfen bekannte Theolog Joachim Lange, der ihm auch selbst den ersten Unterricht ertheilte. er seine Schul= und Universitätsjahre in seinet Vaterstadt vollendet hatte, ließ er sich die Mas gisterwürde ertheilen. Weil er aber an dem afas demischen Leben kein Bergnügen fand, suchte et einen Predigerdienst. Er ward 1737 Prediger zu Laublingen unweit Halle, und in der Folge zugleich Inspector der Kirchen und Schulen im Saalfreise. Er starb 1781 im ein und siebzige sten Jahre seines Alters. Seine erste Autor schaft war im Jahr 1737 eine vollständige Sammlung aller der Schriften, welche in der Langischen und Wolfischen Streitigkeit erschie nen waren. Seine ersten poetischen Versuche machte er in einer Gesellschaft von Freunden, die

zu Halle sich ihre Arbeiten zur Prüfung vorleg; ten, und wovon er der Stifter war. Er hatte anfangs einen ziemlich Gottschedischen Geschmack, von dem ihn der Umgang mit Pyra zurückbrachte. Seine ersten Gedichte erschienen in der Samm: lung, die ich schon in seines Freundes Pyra's les ben angezeigt habe, in Thiesis und Damons freundschaftlichen Liedern Zurch 1745, die Halle 1749 vermehrt herauskamen. Die Ge= dichte, so Damons Namen führen, rühren von Lange her. Das Ganze ist dem Professor Meier in Halle, mit dem Lange eine vertraute Freunds schaft unterhielt, in einer Ode gewidmet. Von Lange findet man hier nur sechs Oden, die in der Geschichte unsrer lyrischen Dichtkunst inso= fern merkwürdig sind, als sie zu einer Zeit, da die Teutschen den Begrif einer wahren Ode ganz verloren hatten, auf die Kopirung romischer Bil= der, und zu einer Zeit, wo man das Wesen der Poesie noch im Reim suchte, auf reimlose Sylben= maaße aufmerksam zu machen suchten. Sonft findet man selten ein gutes Ganze, und schöne Bilder oft durch eine niedrige, prosaische Sprache, die von dem Mangel des Geschmacks ben dem Ver= fasser zeugt, verdorben. Im Jahre 1746 wagte 2005 sich

sich Lange an eine Uebersetzung der Psalmen, der er den Titel Oden Davids gab, die aber weder so getreu, noch so erhaben und edel ist, als es ein solches Original erfodert. Die freundschaft= lichen Briefe in Prosa, die Berlin 1746 erschies nen, sind ein Briefwechsel zwischen Lange und Gleim, der von der Barme ihrer Freundschaft zeugt. Ihr gemeinschaftlicher Freund Sulzer gab sie heraus. An der Wochenschrift der Ge sellige, die Meier zu Halle 1747 herauszugeben anfieng, nahm Lange vielen Antheil. Sein vornehmstes Werk in der lyrischen Poesie waren die horazischen Oden, die mit einer Borrede von Meier von dem Werth der Reime zu Halle 1747 gedruckt wurden. Einige dem Zoran gut nache geahmte Bilder beweisen die poetischen Talente des Verfassers, aber die Sprache ist sich nicht gleich, und oft zu gedehnt. Es sind drep und drenßig Oden, theils dem Lobe Gottes, theils Friedrichs Siegen, theils den Freunden des Verfassers gewidmet. Lange half die Bahn bre chen, und das damalige Publikum von den gedankenlosen Oden der Gottschedianer zurücks bringen. Dem Doctor Baumgarten zu Gefallen, der mit den Herrnhutern in einen Streit verwi=

verwickelt worden war, schrieb er auf Meier's Antrieb eine Satire auf diese Secte unter dem Titel: Kine wunderschöne Bistorie von dem gez hörnten Siegfried dem Zweiten 1747. Als Meier in seinen Gedanken von dem Zustande der Seele nach dem Tode behauptet hatte, daß sich kein mathematischer Beweis von ihrer Unsterblichkeit geben ließe, so schrieb Lange 1749 einen Versuch des von Meier geleugneten mathematischen Er= weises u. s. w. An dem moralischen Blatte der Mensch, das seit 1751 in Halle geschrieben wur= de, nahm Lange vielen Antheil. Im Jahr 1752 übersette er den Boran, den er so oft nachges ahmt hatt, mit schlechtem Erfolge unter dem Titel: Des O. Foratius flaccus Oden funf Bus cher und von der Dichtkunst poetisch übersegt. Der lateinische Text ist beigedruckt. Die llebers setzung ist ohne Reime, doch nicht in Boragens Sylbenmaaken, übrigens weder treu, noch edel, noch harmonisch. Ich habe schon in Leging's Leben angeführt, wie dieser in einem sogenanns. ten Vademecum auffallende Beweise von Lans gens zu geringer Kenntniß der romischen Spras che geführt hat. Lange suchte sich in folgenden beiden Schriften zu vertheidigen: Schreiben

wegen der Lestingischen Beurtheilung der Ur bersegung des Zorag, und Schreiben an Zeren Professor Micolai zu Frankfurt, welches die Streitigkeit mit dem Geren Leging wegen der Uebersegung des zoran betrift. Unter denje nigen, die im Jahr 1764 gegen Beumann's hin: terlagne Schrift vom Abendmahl auftraten, war auch Lange, indem er ein Sendschreiben wegen des Zeumannischen Erweises herausgab. Die fes Jahr 1764 zerstörte auf einmal seine haus: liche Glückseligkeit. Im Junius nämlich starb ihm seine Gattinn, und vier Monate nachher fein einziger Sohn. Seine Gattinn Anna Dos rothea, eine gebohrne Gnuginn, war ihm nicht nur durch die Zärtlichkeit werth, mit der sie ihn liebte, sondern auch durch ihre gelehrten Kennt nisse, und roetischen Talente. Ihre Gedichte ste: hen unter dem Namen Doris unter Thirsis und Damot freundschaftlichen Liedern, als ein An hang ben den horazischen Oden, und in einer nachher anzuführenden Sammlung von Briefen. Es find theils Oden, theils anakreontische Stude. Auch ihre Schwester Amalia Wilhelmine Sil: berinn machte Berse. Im Jahr 1765 druckte Lange seinen Schmerz über diesen Verlust in einem

einem Denkmat ehelicher und väterlicher Liebe Von Blog ermuntert, suchte Lange 1769 seine Leier wieder hervor, aber sie klang ziemlich verstimmt in dem Gedichte: In den Berrn Geheimderath Klog aus des Klaudians Eingange zum zweiten Buch von dem Raube der Prosers pina, wo am Ende Blog mit dem Berkules verglichen wird. Besser war eine an Meier gerichs tete Erzählung, die in demselben Jahre erschien: Der Komet, mein letztes Gedicht in gereimten Bersen. - Rachdem im Eingang die mancherlen gelehrten Hypothesen von den Kometen angeführt worden, erzählt der Verfasser eine poetische Bision, wo der Komet durch Beschwörungen her= abgebracht, und über seine Entstehung befragt worden sen. Der Komet sagt, er sen ehedem ein Dichter gewesen, der so lang geschrieben, bis er sich um seinen Ruhm geschrieben habe. komische Ton ist stellenweise recht gut getroffen, nur ist das Ganze zu weitschweisig; daher ich es abkurzte, und es mit Veranderungen von Mi= chaelis meinem ersten Almanach einverleibte. Auch im Jahre 1769 gab Lange den ersten Theil einer Sammlung gelehrter und freunds schaftlicher Briefe heraus, wovon der zweite Theil

Theil 1770 nachfolgte. Einen dritten Thellbe hielt er zuwick, weil hier Briefe aus zu neuern Zeiten wurden vorgekommen seyn. Es waren Briefe, die vordem seine Freunde Gleim, Suls zer, Bodmer, Meier u. s. w. an ihn geschries ben. Obgleich der Litterator hier einige Materialien zu der altern Geschichte unsrer schönen Litteratur findet, so ist doch auch zu viel gering: fügiges darunter, das nach Verfluß jener Epos che nicht mehr interesirt. Ben Alogens Tod 1771 brach Lange sein ehmaliges Versprechen, daß der Komet sein legtes Gedicht senn sollte. Im Jahr 1777 machte er noch mehr Gedichte, die sich aber durch keine Vorzüge auszeichneten, in folgender Sammlung bekannt: Poetische, mos ralische, ökonomische, und kritische Beschäff tigungen einer Gesellschaft auf dem Lande. Als sein Freund Meier starb, so schrieb er auf dessen Verlangen sein Leben 1778, aber nicht auf eine solche Art, daß es Berfall erhalten konnte. So viel aus der oben angeführten Briefsamm lung erhellt, so hatte Lange einst vor, ein hek dengedicht Moses, ingleichen eine Abhandlung über das Erhabene zu schreiben. Im Taschens buche für Dichter 4n der fünften Abtheilung ha 

be ich eine Ode von Lange an Ramler vom Jahr 1745 mitgetheilt, die mit zu seinen besten ges hort.

Langens Leben sollte nach seinem Willen sein Freund Meier schreiben. Da dieser aber vor ihm starb, so empfahl er es Herrn Seidel, und versicherte ihn, daß er selbst alles aufgeschrieben, auch ward dieser von Langens zweiter Frau, die ihn überlebt, von neuem dazu aufgesodert. Als Herr Seidel aber die dazu nothigen Papiere verslangte, erhielt er zur Antwort, Herr Prosessor Weberhard in Halle würde das Geschäft übernehmen. Aber Herr Eberhard soll diesem Borhamen. Aber Herr Eberhard soll diesem Borhamen. Aber gerr Eberhard soll diesem Borhamen. Aber Herr Eberhard soll diesem Borhamen.

## XLII.

Johann Nicolaus Gotz.

Sohann Aicolaus Gön ward gebohren zu Worms im Jahre 1721. Schon im vierzehnten Jahre zeigten sich ben ihm ausserordentliche Tas lente.

lente. In den Jahren 1739 bis 1743 studierte er theils zu Halle die Theologie (wo er mit Gleim und U3 Freundschaft errichtete) theils that er Reisen durch Teutschland (wo er sich zu Berlin die Freundschaft eines Ramlers erwarb) und durch Frankreich. Nachdem er binnen der Zeit durch eine schwere Kranheit an den Rand des Grabes gebracht worden war, kam er 1743 nach Worms zurück. Aber 1744 muste er sich schon wieder aus seiner Baterstadt entfernen, und er klagt in einem seiner Gedichte über Inrannen, die diese Entfernung nothwendig ges macht hatte. Er ward in der Folge Predigerzu Minterburg in der hintern Grafschaft Spon: heim, seit 1776 auch Assessor des dortigen Konsistoriums, und 1777 Fürstlich Badenscher Specialsuperintendent daselbst. Er starb 1781, nach: dem er schon einige Jahre sehr kränklich und ge= brechlich gewesen war, und hinterließ mehrere Sohne, wovon sich einer zu Mannheim als Buchhändler niedergelassen hat. Sein, ihm nicht sehr ähnliches Bildniß steht vor dem sechse zehnten Bande der allgemeinen teutschen Bibs liotheck, von Schleuen gestochen. Das älteste Datum, das ich ben seinen Gedichten angegeben gefun:

gefunden habe, ist vom Jahre 1740. Schon zu Halle übersetzte er mit Herrn Uz gemeinschaftlich den Unakreon. Diese gemeinschaftliche Ueber= setzung erschien unter dem Titel: Die Gedichte Unakreons, und der Sappho Oden, aus dem Griechischen übersetzt, und mit Anmerkungen begleitet zu Karlsruhe 1746 im Druck. Die beiges fügten Anmerkungen sind ganzvon Gör allein, und waren in unserer Sprache die ersten in ihrer Art, nämlich solche, die die Schönheiten des Dichters entwickelten. Als einen Anhang fügte Gön seine ersten poetischen Versuche ben. Mehrere unbes deutende Gelegenheitsgedichte abgerechnet, was ren hier schon einige schöne Lieder darunter. Ues berhaupt hat das scherzhafte und empfindungs volle Lied, das sinnliche Freuden und Leiden schildert, die Elegie und Idylle in unsrer Spras che Gözen viel zu danken. / Eine glückliche Ima= gination in Ideen und Bildern, feine und naive Scherze, Natur, Leichtigkeit, Mannigfaltig= keit, liebliche und ruhrende Beschreibungen, Harmonie des Verses machen viele seiner Gedich= te zu Meisterstücken, nur einige sind sich nicht gleich, nicht korrekt genug, oder tragen Spuren des frühen Zeitalters, in dem sie verfertigt wors

den

den. Bei der zweiten Ausgabe von der Uchen settung des Anakreon, die 1760 erschien, ließ et seine eignen jugendlichen Bersuche gang weg, weil er seit der Zeit die Unvollkommenheit derselben eingesehen hatte. Im Jahr 1748 übersette er den Tempel zu Gnidus von Montesquieu in das Teutsche. 1750 verfertigte er eine llebersetzung von dem Ver-vert des Gresset unter dem Titel Paperle. Neue eigne poetische Bersuche machteer 1752 unter der Aufschrift Gedichte eines Worne fers bekannt. Seinen Ramen verschwieg er ba: ben sorgfältig, weil er zu fürchten hatte; daß man in seiner Gegend Lieder von dem Innhalt der seinigen einem Geistlichen zu fehr verargen mochte. Ja seit der Zeit bis an seinen Tod verbarg er alles, was er dichtete, sorgfältig in vermischten Sammlungen, von deren Herausgebern er sich die strengste Verschweigung seines Na= mens bedung. Sein vertrautester fritischer Freund war Herr Ramler, dem er seine vornehmsten poetischen Arbeiten zur Revision übersandte. Daher machte dieser einiges davon, doch ohne den Verfasser zu nennen, in seinem Batteur bekannt. So steht in der Ausgabe seines Batteur von 1762 im ersten Theil S. 412 eine Rachahs

mung der drei und zwanzigsten Johlse des Theo: Brit von Gog, und eine Uebersetzung eines grie= chischen Spigramms von ihm im dritten Theil S. 197; in der Ausgabe von 1774 im ersten Theil S. 467 eine neue Jonlle von ihm, und eine Nachahmung von der ersten Elegie des Tis bull im dritten Theil S. 120. Aber das Wich= tigste von dem ihm anvertrauten Schätzen ver= sparte Herr Ramler für die Lieder der Teutschen, die er 1766 herausgab. Hier erschienen von Göt die Lieder S. 7.89.179.200.211.216.226. 229. 245. 258. 268. 301. 311. 316. 322 in allem funfzehn der vortreflichsten, theils naiven, theils schalkhaften Lieder. Einige davon standen schon hinter dem Anakreon, aber die meisten waren neu. Benutt auch Gög daben die Ideen frems der Dichter, wie er z. E. ben dem herrlichen Liede: Zolde liebenswerthe Wuste, ein Gedicht des Chaulien vor Augen gehabt hat, so weiß er doch alles so zu verschönern, daß es sein Eigenthum wird. Noch stärkern Antheil hatte Gög an dem ersten Theil der lytischen Blumenlese von Herrn Ramler, der 1774 erschien. Denn hier sind fotgende sechzig Lieder von ihm: S. 5, 8, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 28, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 47, 57,

Gee 2

80, 83, 101, 111, 121, 123, 152, 153, 180, 182, 183, 184, 185, 191, 196, 208, 221, 223, 234, 239, 260, 261, 275, 278, 281, 290, 296, 311, 312, 336, 339, 352, 353, 361, 379, 384, 396, 409, 441, 443. zweite Theil der lyrischen Blumensese, der 1778 herauskam, ist eigentlich eine neue Auflage von den ehmaligen Liedern der Teutschen. Da aber mehrere alte Lieder weggefallen, und an ihre Stelle andre gekommen waren, so kommen auch hier einige neue Lieber von Gog vor, z. E. S. 28. 49. 82. 83. 115. 139. 142. 205. 214. 224. 227. 238. 239. 247. 257. 264. 277. 297. 299. 300. 325. 335.348.350.367.368.369.372.379.393.395.397. Die Musenalmanache derer Herrn Boie und Voß wurden von Zeit zu Zeit mit schönen Beis tragen von Gog bereichert. Im dem Musen= almanach für 1771 stehn unter dem Buchstaben O von ihm sieben Gedichte (worunter die komis schen Erzählungen vom Romanenritter, und von der Kaiserinn die vornehmsten sind) in dem für 1772 unter demselben Buchstaben neun Gedichte (worunter eine schöne Allegorie vom Vergnügen, ein erhabnes Lob der Gottheit, die Kabel von den Bienen, und eine Nachahmung nach Batull sich auszeichnen) indem für 1773 unter demselben Buchs

Buchstaben zwölf Gedichte (worunter die über den schönsten Gürtel, und Florenz Warnung an einen Pfirsichbaum vorzüglich lieblich sind) und unter dem Buchstaben D sieben Gedichte (wo= runter die naive Joylle, die den Amor mit eis nem Wogel vergleicht, und die Dde an die Nachtigall den Preis verdient) indem für 1774 unter dem Buchstaben Q. ein Gedicht, und unter den Buchstaben 3. T. vier Gedichte (worunter die Hendekaspllaben auf einen Namenstag am merks würdigsten sind) in dem für 1775 unter dem Buch: staben D. ein Gedicht, in dem für 1777 eine Schilderung der goldnen Zeit in Hegametern S. 5 welche die besten Vilder alter Dichter vers einigt. Nach Gözens Tode machte Herr Voß noch in den Almanachen für 1782 und 1784 uns ter dem Bustaben D einige Gedichte von ihm bes kannt. Im zweiten. Theil der Antologie der Teutschen, der 1771 erschien, hob ich zwanzig der besten Gedichte von Gör aus, die an der ersten Ausgabe des Anakreon standen. Weil ich ihn daben genennt hatte, so verlangte er von mir, daß ich die Blatter der Anthologie, wo= rauf fein Name stand, umdrucken lassen sollte, und als ich dies that, versprach er mich dagegen Gee 3 mit

mit neuen Beiträgen zu unterstützen, welches auch ben dem dritten Theil der Anthologie, der 1772 folgte, geschah. Bon ihm sind die zwölf Ge= dichte, die jum Anfange dieses Theils stehn, und außerordentlich phantasiereich sind. Gleich das er= ste hat ber allem Unschein des Tändelnden überra= schend große und neue Bilder. In zwen Erzählun= gen, wo Profa und Berfe abwechseln, sind viele ruh: rende Stellen, und schöne Schilderungen. Die Erhebung der Scele zu Gott, hat die neue Idee, daß es im Karafter eines Einsiedlers gemacht ist, dem ein unsichtbares Chor von Geistern antwor: tet. S. 29-, machte ich zuerst die Elegie, die Mädcheninsel bekannt, die der Herr von Anes bel 1773 einzeln abdrucken ließ, und die hernach in den Göttinger Almanach kam. Es ist die Ro: niginn der teutschen Elegien, ganz im Geiste des Auch für meinen Almanach er: Alterthums. hielt ich nach und nach mehrere trefliche Geschenke von Gön. Im Almanach für 1771 sind die vierzehn Gedichte S. 113 - 124 von ihm, dars unter ist eine Romanze von Entführung Euros pens, die nun in der lyrischen Blumenlese steht, und eine Dde voll natürlicher schöner Bilder. Im Almanach für 1772 sind von ihm die acht Ges dichte

bichte C. 29-43, barunter eine leberfegung einer fpanischen Dde, und ein Paar feiner als tern Berfuche von 1743 und 1745 find. 3m 211: manach fur 1773 find von ihm die gehn Gedichte unter bem Beiden On, worunter einige aus bem Krangbfifchen nachgeahmt find. 3m Mmanach für 1774 find von ihm die gehn Gebichte G. 23, 49, 62, 66, 85, 117, 130, 139, 147, 148, worunts ter befonders die erften funf viel Raivetat haben. Man findet hier auch Bedichte von den Sahren 1740 und 1743. Im Almanach für 1775 ftebt bon ihm G. 63 eine icone Erzählung aus ben' Beiten der Minnefinger in Profa mit untermifche ten Berfen. Im Almanach fur 1776 find bon ihm gehn Gedichte unter bem Buchftaben Q, barunter ein liebliches Gedicht über bas Beilchen, und eine profaische Joulle ift. Im Illmanach für 1777 find von ihm dren Bedichte unter dem Buch= ftaben & und zwen unter dem Buchftaben 3. Em Almanach fur 1778 fteht unter bem Buchftaben 3 eine Dbe nach dem Frangbiifchen, und unter ber Rubricf ber Ungenannten vier Spigramme aus ber griechifden Unthologie, aus ber Gon auch icon fonft viel überfest hatte. Im Almas nach fur 1779 find von ihm dren Gedichte unter Gee 4 bem

dem Buchstaben 3 und zwen reimlose Oden und ter den Buchstaben De und Q. Machen gleich seine ernsten Oden kein so schönes Ganze aus, als die Ramlerischen, so verdient er doch in.der Geschichte unsrer Poesie unter denen bemerkt zu werden, die die höhere lyrische Sprache bearbei= tet haben. Auch für das Taschenbuch für Dich= ter, das 1774 ansieng, erhielt ich Beiträge von Gog, wovon der Berleger Herr Dyck auch einis ge auf die Zeit aufsparte, da er (seit der sieben= ten Abtheilung) die Herausgabe dieser Samm= lung allein besorgte. In der ersten Abtheilung sind von ihm ein und dreißig Gedichte unter den Buchstaben A. G. R. D. Pf. Tz. und W. Einige haben arkadische Lieblichkeit, andre ahmen den Alten vortreflich nach, einiges sind ernste, andres scherzhafte Lieder, manches sind Oden, manches naive Sinngedichte. Man findet hier regelmäßis ge lyrische Sylbenmaaße, und unregelmäßige Stanzen. Fünf Uebersetzungen aus Boran, und eine aus Properz sind darunter. Wenige haben die alten Dichter so eifrig studiert, und nachges ahmt, als Gög. In der zweiten-Abtheilung find von ihm sechs Gedichte unter den Buchkaben Pf. und Z. Lieder, Oden, und Hendekaspl laben.

In der dritten Abtheilung stehn zwen Idollen von ihm unter dem Buchstaben Pf. Die vierte Abtheilung hat achtzehn Gedichte von ihm, lauter Uebersetzungen aus Jesaias, Sarbiev, Pins dar, Voltaire, Tibull, und andern. In der fünften Abtheilung stehn zwen Gedichte von ihm unter den Buchstaben B. T. und Q. In der sech= sten Abtheilung findet man neun Gedichte unter den Buchstaben D. und D. R. worunter die Oden auf eine schlafende Schone, und auf einen Gar= ten viele anticke Bilder, und die über das Pater= land viel Enthusiasmus hat. Auch ist hier ein schönes anakreontisches Gedicht von der Flora. In der siebenten Abtheilung sind zwolf Gedichte von ihm unter dem Buchstaben Q. worunter vie= le Sinngedichte sind. In der achten Abtheilung sind zwen Gedichte von ihm unter dem Buchsta= ben Q. worunter der Traum ein schones anakre= ontisches Gedicht ist. In der neunten Abtheis lung findet man von ihm acht Gedichte unter den Buchstaben De und Z. meistens Oden, wo= runter eine von 1745 wegen ihrer Schönheiten am meisten überrascht, auch ist eine Elegie aus dem Properz übersetzt. In der zehnten Abtheis lung ist unter dem Buchstaben D eine Elegie nach Cee 5

dent

dem Tibull, und unter Z. eine Ode nach Sars biev von ihm. Borzüglich verdienen die herrliche Idylle Lamon, die vortresliche Schilderung des anbrechenden Tages in Herametern, das Ges mählde eines zufriednen Lebens an einen Freund, und das susse Gedicht an die Beilchen bemerkt zu werden. - Die Schreibtafel, eine vermischte Sammlung von poetischen und prosaischen Aufsätzen, die Herr Schwan zu Mannheim 1774 - 1778 herausgab, prangte ofters mit Bei= trägen von Gog. In der zweiten Lieferung ist die. 1. 3. 4. 7. 13. und 19te Nummer von ihm. Ein anafreontisch Gedicht ausgenommen, sind die übrigen Epigrammen gröstentheils aus der griechischen Antologie übersett. In der vierren Lieferung ruhren N. I. II. 45. 46. 47 von ihm her. N. 1. 45 und 46 sind ernsthafte Oden, und N. 47 ein moralisches Gedicht vom Rugen der Leiden. Unter N. 6 stehn wieder sechs Epigrams men aus der Anthologie. In der fünften Lies ferung sindet man ihn unter N. 3. 20. 21. 23 und 27. N. 3 und 27 sind wieder mehrere lleber: setzungen aus der Unihologie. N. 23 ist eine schos ne Ode über die Verachtung der Reichthamer: Die sechste Lieferung hat nur zwen Epigrammen aus der Anthologie von ihm S. 85 und 106.

und das Gedicht des Pater Ceva lesus puer zu übersetzen, wie er dann in seinem Alter die Uesbersetzungen mehr liebte, als von einem Kopf, der selbst so reich war, zu wünschen gewesen wäre. Seine Erben haben alle seine Handschrifsten Herrn Ramler übergeben, der nun eine Ausschen gabe seiner Werke besorgt, und erst dann, wenn das Beste, was er gedichtet, in einen Land vereinigt senn wird, wird man ihn allgemein als einen großen Dichter erkennen, da er bep seinem Leben nur wenigen aus einzeln Stücken bekannt war.

## XLIII.

Johann Jakob Bodmer.

Sohann Jakob Bodmer ward zu Greifenberg, einem Dorfe ben Zürch 1698 den 19 Julius gesbohren. Sein Vater Jakob Bodmer war Presdiger daselbst, und seine Mutter eine gebohrne Orelli. Die schöne ländliche Gegend war das größte

arbite Beranugen bes Angben, und ber groit Theil feines Reitvertreibs . ba es ihm an Ilm: gang mangelte, und er an bem Sohne bes baffgen Landpoiat Lochmann nur den einzigen Spielfa: meraden hatte. Doch biefer, alter als Bodmer, mard eber nach Burch gethan. Diefe Trennung fcmerite Bodmern fo febr. daß er nun, alles Umgangs beraubt, faft leutescheu murbe. Mus Langeweile verfiel er auf leftive, Die er bis ber noch nicht geliebt hatte. Dachdem er die Bi bel durchftudiert hatte, worinnen ihn die hifterifchen Ergablungen unterhielten, fuchte er in als Ien Eden feines vaterlichen Saufes Bucher auf. Buchholzens Berfules und ladiela, fo ihm in Die Bande fiel, brachte ihm einen folden Ge fcmact an Romanen ben, baf er ihnen nun al Ier Orten nachigate. Singegen wollte ihm bas Patein, wozu ihm fein Bater anbielt, gar nicht fcmeden. Endlich hielt es fein Bater fur noth: wendig, ihn in das Burcher Gomnafium, in bas fogenannte Collegium humanitatis | ju fcis den. Sier lebte er gleichfam neu auf, indem bie Rreundschaft, Die er mit Junglingen, g. G. mit Seinrich Timmermann, der hernach als Theos log beruhmt ward, uud mit Beinrich Meifter,

Der 1781 ftarb, errichten fonnte, Die bisherige Leere feines Bergens ausfullte. Unter den Yateis nern , die er hier ftudieren mufte, mar Curtius fein Lieblingeschriftsteller, nicht um bes Latein. fondern um des abentheuerlichen Innhalts willen, wie er bann in feinen Debenftunden alle Reifes beschreibungen las, Die er nur habhaft werben fonnte. Er batte Logis und Roft ben feiner Mutter Bruder Orelli, ber die Lefture liebte, und besonders viel alte Romane befaß, welche Bods mern fehr willfommen waren. Ben ber romans tifchen Denfungeart, Die er baburch erlangte, war es fein Wunder, daß ihm das Studium der Theologie, wogu ibn fein Bater bestimmte, nicht behagen wollte, wozu auch die damale hierinnen herrschende Lehrmethode das ihrige beitrug. Doch in feinen letten Jahren außerte er, bag et fich gewiß ben theologischen Wiffenschaften gewidmet haben murbe, wenn fie damals fcbon bon Mannern, wie Eberhard, Steinbart, und Semler maren behandelt worden. Dan nehme hierzu die ichwache Bruft, die er hatte, und eis ne unüberwindliche Schuchternheit, Die ihm in feinem gangen Leben, wenn er offentlich reden follte, eigen blieb, fo bat man Brunde genua. Die

die ihm eine Abneigung gegen den Predigerstand beibringen musten. Ovids Verwandlungen, wie sie Wickram aus Albrechts von Kalberstadt Uebersetung umgeandert, erweckten in ihm die Begierde, das Original zu lesen, und nun studierte er die Klassiker eifrig, besonders den Vir= gil, und die Odyfice, doch minder wegen der Sprache, als wegen der darinnen enthaltenen Abentheuer. Durch die landliche Erziehung zum eingezognen Leben gewöhnt, lag er fast immer nur über den Büchern. So fehr er den Werth der Freundschaft zu schätzen wuste, so ängstlich wich er dem lauten karm aus. In sich vertieft, war er wirklich in der Jugend weniger gesellig, und munter, als in spaterm Alter. Mitten im Kreise von Zechern trank er nichts, als Waffer. Durch unermüdeten Fleiß ward er bald der alten Sprachen vollkommen kundig, und er schrieb die gelehrte Sprache schon ziemlich fertig, ebe er sich in der Muttersprache auszudrücken im Was er nur von seinem Gelde Stande war. erübrigen konnte, verwandte er auf Bucher, und ward hierinnen ganz unersättlich. Eine uns beschreibliche Freude hatte er, als ihm ein Brudet von Beinrich Meister das lang gesuchte Wdr=



Worterbuch von Bayle auftrieb, das einzige Exemplar, das damals ein Privatmann in Zurch davon besaß, denn damals sah es in Zürch noch ziemlich finster aus; Leibniz und wolf waren noch nicht über den Rhein gekommen, und Scheuchzer ward verketzert, weil er das Kopernikanische System billigte. Bayle ward von Bodmer verschlungen, dieser und Montaige ne waren seine ersten Führer in der Philoso= phie, die ihm desto werther wurden, je verstoht ner er sie studieren muste. Bon der systematis schen Philosophie ist er nie ein Liebhaber gewor= den; metaphysische Untersuchungen verwarf er als Geschäft, und liebte sie, als Zeitvertreib, er erfüllte damit weniger seinen Verstand, als seine Imagination. Als er zu Zurch Breitingern und Bagenbuchen kennen lernte, die nachher seine Busenfreunde wurden, und ben ihnen so viel Lies be für die alte Litteratur fand, so befeuerte dies auch seine eigne Neigungzu derselben noch mehr. Die französische Sprache lernte er mit solchem Eifer, daß er sie bald sogar vollkommen schreis ben konnte: der Telemach machte sie ihm zuerst wegen der darinnen erscheinenden alten Helden Kaum hatte er durch einen Zufall interessant. Opis

Opinens Berte fennen lernen, fo gewann & fie fo lieb, daß fie fein beftanbiges Zaschenbuch murben, baber ibn feine Mitfchuler nur den Opin ju nennen pfleaten. Bisber hatte er im: mer noch feine Abneigung por bem geiftlichen Stande verheimlicht, aus Rurcht, wenn er fie feinem Bater entbecfte, vielleicht zu einem ihm noch unangenehmern Berufe gezwungen zu werben. Alls aber die Beit ber Ordination herbeis fam, und er fich nun erflaren mufte, wirfte es amar feine mutterliche Grogmutter ben feinem Bater aus, bag er nicht Prediger werden follte, allein jene Kurcht ward erfüllt, man bestimmte ihn zu einer Sache, wozu er noch weniger Reis gung hatte, jur Sandlung. Um ihm Luft dam beigubringen, ließ man ihn 1718 Reifen nach Inon und Genf thun. Darauf marb er nach Lugano oder Lavis, wo feine Onfel bie Orelle Diederlagen hatten, in die lehre gethan, bie ihn auch auf einige Beit nach Bergamo, und Dais land fchicften. Aber diefe lebensart mar ihm gang guwider, und fein Unterricht wollte ben ihm fruchten. Geine Muffeher, und feine Ramaraben lachten über ben Lehrjungen, ber fich in Buchern pergrub. Er verfüßte fich feine Leiden burch eis nen

nen gelehrten Briefwechsel mit seinen abwesenden Freunden, oft mischte er in seine damalige Bries fe italienische Sonnette und lateinische Berse von seiner Fabrick ein. Als man endlich überzeugt war, daß er zur Handlung nicht tauge, so ward er 1719 wieder heim berufen. Dieser erste Auss flug trug ihm indessen doch einige Menschenkennt= niß, und Bekanntschaft mit der italienischen Litteratur ein. Doch ist es merkwürdig, daß ihm Italien keinen Geschmack an der Musick bei= bringen konnte, es mochte nun Mangel an Ge= hor, oder sonst eine Ursache senn, Bodmer blieb gegen diese schone Kunst Zeit Lebens gleich= Auf seiner Reise hatte er sich eine fran= gultig. zosische llebersetzung des Spectator erworben, des sen Innhalt und Einkleidung ihn so bezauberten. daß es von nun an sein Lieblingsbuch ward. Aus demselben lernte er, daß man die Klaßiker auch zu andern Dingen benutzen konne, als um Worz te aus ihnen zu lernen, und, von Modison ers muntert, studierte er sie nun um der Sittenge= mählde willen, die sie enthalten. Unter ber Buchern, die er aus Italien brachte, liebte er vornemlich Tako's Jerusalem. Nach seiner Zu= tuckfunft muste er zwar wieder bey seinen Eltern Eff.

auf

auf dem Lande leben, aber er gieng doch oft in die Stadt, seine gelehrten Freunde zu geniessen, und mit ihnen allerhand Entwürfe zu machen. hatte er damals vor, eine Druckeren und eine Buchhandlung anzulegen, und für dieselbe eine Wochenschrift, und eine gelehrte Zeitung zu schreiben. Im Sommer 1720 zog er ganz nach Burch, um die Staatskanzlen zu besuchen, und sich da von der vaterlandischen Geschichte und Rechte zu unterrichten, weil jest sein gan= zer Plan dahin gieng, sich zu einer Lehrstelle in diesem Fach vorzubereiten. Doch dauerte es bis 1730, da er erst die Professur der Schweit pergeschichte und der Politick erlangte. Er lehr: te nicht nach strenger Schulmethode, sondern suchte Menschen und Burger zu bilden. Auch sah er sich eben darum gar bald in seinem Hörsaa: le verlassen, desto auserwählter aber blieb die fleine Zahl seiner Schüler. Er verheirathete sich, verlohr aber sowohl seine Gattinn, als seine vier Sohne durch einen frühzeitigen Tod. Nichte, die er als Tochter liebte, ward ihm auch durch den Tod entrissen. Ob er gleich im Jahr 1737 zu einem Mitglied des großen Raths in Zürch erwählt ward, so erweckte dies doch bep

ben ihm keine Begierde nach obrigkeitlichen, Alemtern. Nachdem er fruh seine Kinder verlos ren, lehnte er alle weitere Beforderungen ab. Da sein Lehramt und sein Hauswesen wenig Zeit erfoderten, so genoß er des Lebens ganz nach seinen eignen Ideen. Auf dem Rathhause war ihm seine natürliche Schüchternheit, der Manz gel an populairem Ausdruck und körperlicher Be redsamkeit im Wege; aber in seinem Hause ift mancher Standesmann durch seine Lehren, und durch seine brennende Liebe fürs Vaterland und Freiheit, die er auch andern mitzutheilen suchte, gebildet worden. Auf seiner Stube konnte er auch den heftigsten und angesehensten Gegnern die Wahrheit sagen. Nachdem er sein Lehrankt funfzig Jahr verwaltet hatte, übergab er es 1780 an Herrn Jufli. Er genoß auch im hoch sten Alter immer die vollkommenste Gesundheit, daher blieb sein Geist immer heiter, und sein -Gedächtniß ungeschwächt. Er arbeitete uner= mudet fort, las alle neue Schriften, suchte mit der Zeit fortzuschreiten, ward zulett duldsamer gegen die Dichter der Freude, liebte Bucher, wie -Nothanker, und schrieb muntrer, als in seiner Jugend. Zwar verschloß er sich in den letzten Sff 2 Jahs.

Jahren gang in sein Haus, aber desto mehr ward er von allen aufgesucht, die Wissenschaft und Weisheit ehrten. Auch als Greis war er im Umgange freundlich, gesprächig, reich an Ein= fällen und ironischem Wipe. Einige hielten ihn für geizig, aber er war nur frugal, und das aus Meigung. Am zosten December 1782 überfiel ihn ein kleines Fieber, ohne sonderliche Unruhe, oder Schmerzen, nur konnte er wegen Schwäche der Brust wenig mehr reden. Gang sanft ent schlief er den 2. Janner 1783 im fünf und acht zigsten Jahre seines Alters. In seinem Testa= mente machte er mehrere Vermächtnisse für Pres digerwittmen, Studierende, für die Stadtbiblio: thek, Armenhäuser und Tochterschule in Zürch. Sein Haus bestimmte er zu einem offentlichen Gebäude, und verordnete, daß darinnen seine Bucher, Handschriften und Briefe zu allgemeis nem Gebrauche aufbewahrt werden sollten.

Schon 1720 schrieb er an einen Freund: "Ich lache, wenn ich Lohenstein lese, Areukirch "macht mich frieren, Menantes erregt mein "Mitleid, Opin ist mannigmal hoch, Banin ist "natürlich, Zofmannswaldau ist ein Italiener." Schon damals wünschte er, den Geschmack der Teuts Teutschen zu verbessern, und machte Entwurfe zu verschiednen Gedichten, z. E. Johllen, Spisteln, Satiren, Dben, die er unter dem Litel Gedichte eines Unbekannten herausgeben wollte; allein dies Borhaben ward nicht ausgeführt. Als er 1720 die englische Sprache lernte, bekam er durch die Dichter dieser Nation Luft, sich in reimfreien Bersen zu versuchen. Einer seiner ersten Bersuche war folgender:

Die Luft, bie Blumen abzubrechen, Die mit ber Farb' und bem Geruch Mein frant Gemuthe lebbaft machen, Das Wasser, das von einem Stein Mit einem lauten Rauschen fällt, Ift, wo ich bin, mein liebstes Gut! Der Bögel luftige Musicke, Die Bach, bie lauter, wie Ariftall, Ein holz, begrünte Schäferheiben, Die Echo, bie vor Liebe fingt, Das ist Materi, bie kapabel Mich wach zu halten, und erfreut!

Auch machte er damals einen Anfang eines Ges dichts vom Ursprung der Schöpfung nach der mosaischen Erzählung.

8ff 3

Ben einer Lustreife, die et 1719 mit Breis tinger machte, beredete er sich schon mit ihm über eine moralische Wochenschrift im Geschmack. des englischen Zuschauers. Beide stifteten drauf. schon damals in Zürch ein gelehrtes Kranzchen, in welchem man sich über moralische und litteras rische Gegenstände unterredete, und das Resultat der Gespräche niederschreiben ließ. Die Mit: glieder derselben nannten sich bald Patrioten, bald Mahler, nämlich der Sitten. So bildete sich endlich 1721 eine ordentliche gelehrte Kotte= rie, die, außer Bodmer und Breitinger, aus folgenden Männern bestand: Tellweger, Jollis Kofer, Beinrich Meister, Johann Meister, und Keller von Maur. Sie nahmen auch auswärz tige Mitglieder auf, und hatten ein ordentliches Gesellschaftssiegel. Sie siengen einen Briefwech: sel mit auswärtigen Gelehrten z. E. mit Wolf, mit dem Herrn von Besser, den sie um Beitrage zu einer Ausgabe von Banin baten u. s. w. an. Sie unterredeten sich in ihren Zusammenkunften von der Art, die Sitten ihrer Mitburger zu verbessern. Vornemlich aber legten sie einander die Aufsate zur Prufung vor, die sie zu einer moralischen Wochenschrift, welche sie unternahmen, bestimmten. 34

Bu einer Zeit, da man in Prosa und in Poefie fich entweder in Schwulft und Unsinn verlor, oder auf der Erde froch, da man die alten guten teuts schen Dichter vergessen hatte, und in gang Teutschs land keine Spur achter Kritik zu finden war, vereinigte sich Bodmer mit seinem Freund Breitins ger, den Geschmack der Teutschen zu läutern. Anfangs geschah es nur beiläufig in moralischen Schriften, bis sie endlich geradezu gegen den schlechten Geschmack zu Felde zogen. Zuerst schries ben diese beiden Manner gemeinschaftlich, durch Beiträge einiger Freunde unterstützt, eine moras lische Wochenschrift zur Nachahmung des englis schen Zuschauers in den Jahren 1721 und 1722 unter dem Titel: Die Discurse der Mahler, wo die Verfasser als Sittenmahler auftraten, und sich unter mahlerischen Namen verbargen. bens ist immer Bodmer, ein Paar Stucke aus= genommen, an denen auch Breitinger Antheil hatte; unter dem Namen Solbein ist bald Bods mer, bald Breitinger zu verstehen. In allen find es 94 Blätter, davon 46 Bodmern zum Berfasser haben. Obgleich der Hauptzwek der Schrift moralisch war, so kamen doch wirklich einige kritische Abhandlungen darinnen vor, z. E. mehe Sff 4

morrow Code

mehrere Blätter über Sprache und Stil, wider den Reim; über die Kunft zu lesen, Stellen aus Boileau's Dichtkunst in reimlosen Versen übersett, und mit Beispielen aus teutschen Dichtern erläutert, ein Traum zu Opigens Lobe, Abhand= lungen über Galimathias und Phobus, über die gleichgeltenden Worter, über die verschiednen Arten der Wortspiele, über die Spiele der Phans tasie, über die Rultur der poetischen Ginbildungs= Fraft, ein Paar Psalmen reimfren übersett, über Die Fabeln u. f. w. Diese Betrachtungen wurden mit Beispielen aus altern und neuern Dichtern erläutert, so daß die Vorzüge der opisischen, und Die Kehler der neuern Dichter freimuthig gezeigt wurden. Der erste Theil von den Discursen der Mahler ward Steelen dedizirt. Im Oktober 1722 wurden die meisten Mitglieder der Kotterie von Zürch entfernt; Bodnier und Breitiger, die allein zurückblieben, schlossen daher nun die Wos chenschrift. Db sie gleich zunächst nur fur Zurch geschrieben hatten, so erregten doch ihre Blätter in ganz Teutschland viel Aufsehn. Ihre Urtheile fanden so viel Beifall, daß selbst die Gottschedinn in ihrer Wochenschrift die vernünftigen Tadles xinnen sie lobte, und er selbst, in der Vorrede

aur ersten Ausgabe seiner Dichtkunft sagte: die Schriften der Schweitzer hatten ihn auf den Ges danken gebracht, die Poesse kritisch zu unter= fuchen.

Schon damals wollten diese beiden Kunst= richter keinen Nebenbuhler neben sich leiden. Als daher 1722 in Leipzig ein Ungenannter eine mos ralische Wochenschrift ansieng, schrieben sie eine Kritif darüber unter dem Titel: der gestäupte Leipziger Diogenes, oder kritisches Urtheil über Die Spekulationen des Leipziger Spectator, die 1726 herauskam, und hernach ohne der Verfasser Vorwissen in die Beiträge zur kritischen Bistorie der teutschen Sprache von Gottsched aufgenom= men ward.

Ferner, als sie sahen, daß in zwen moras lischen Wochenschriften, die damals mit Beifall gelesen wurden, in dem Patriot, den Brockes, Fabricius, Hofmann und Richey 1724 — 1726 schrieben, und in den vernünftigen Tadlerinnen der Frau Gottschedinn verschiednes Geschmacks loses vorkam, entwarfen sie eine Kritik darüber unter dem Titel: Unklage des verderbten Ges schmacks, die sie zu Leipzig wollten drucken las sen, wo sie aber, vermuthlich Gottsched's wes gen,

8ff 5

2000

gen, die Censur nicht passirte. Sie gaben sie daher 1727 selbst zu Zürch heraus, und sesten ein Schreiben an den Herrn von König vor, mit dem sie Abrede getroffen hatten, gegen den falschen Geschmack zu Felde zu ziehn. Dies legte den entfernten Grund zu einem Kriege mit Gowschenschrift der Piedermann, und 1732 in der Dichtkunst tadelte Gottsched einige in den Schriften der Schweißer vorkommende Metaphern.

Die bisherigen Kritiken über schlechte Schriff ten erinnerten sie an den Mangel einer Theorie der schönen Wissenschaften, indem sie fanden, daß alle teutsche Werke dieser Art blos bei der äussern Form stehen blieben. Dies veranlaßte sie, selbst über die Quellen der Regeln nachzudenken. Ein Wunsch des englischen Zuschauers, der selbst ben seiner Nation ein solches Werk permißte, bestärkte sie in ihrem Borhaben. Die Vorläuferinn ihrer theoretischen Untersuchungen war die Abhandlung von dem Einflusse und dem Gebrauche der Einbildungskraft zur Ausbessef rung des Geschmacks, die sie 1727 herausgaben, und dem Philosoph Wolf widmeten. Sie hatten por, allen Theilen der poetischen und prosaischen Be:

Beredfamseit mathematische Gewisheit zu gesben, und ein großes Werf zu schreiben, das, nach den verschiedenen Kräften der Seele, die ben der Veredsamseit thätig sind, eingetheilt werzden, und vier Theile bekommen sollte. Diese Abhandlung sollte der erste Theil seyn, im zweiten wollten sie vom Wis, im dritten vom Geschmack, im vierten vom Erhadnen handeln, und im fünften die einzeln Dicht.mgsarten durchgehn, Merkwürdig ist dieser frühe Plan der Vesthetist, wenn er gleich unausgeführt blieb, und, wenn gleich die Verfasser zu wenig Philosophen warren, um ihn gründlich auszusühren. Eingestreute Urtheile über einzle Schriftseller erregten aberz mals viel Ausmerksamseit.

Im Jahr 1729 wurden die Discurse der Mabler unter dem Titel: der Mabler der Sitten, fortgesetzt. Bon beiden zusammen hat man eine neue Auflage in zwen Banden vom Jahr 1746. Dem hamburgischen Patrioten ward ein Inripatriot entgegengestellt.

Als Bodiner im englischen Juschauer die ausführliche Empfehlung von Milton's verlornem Paradiest las, ward er begierig, das Gez dicht selbst zu studieren. Kaum hatte er es geler

fen,



sen, so nahm er sich vor, es den Teutschen, die diesen Dichter fast noch garnicht kannten, bekannt zu machen. Zwar hatte schon 1682 ein Herr von Bergen eine Uebersetzung im Sylbenmaase des Originals davon gemacht, die aber bald wie der in Vergessenheit gerathen war. übersette es daher 1732 unter dem Titel: Milton's Verlust des Paradieses, ein Beldengedicht, in ungebundener Rede übersett. Von dieser Nebersetzung gab er 1742 eine zweite Ausgabe mit Anmerkungen über die Kunst des Poeten her= aus. Im Jahr 1769 erschien Johann Milton's verlornes Paradies, verbesserte Uebersetung. Ein Ungenannter hatte sich hier die Muhe gegeben, der Uebersetzung einigermaßen das Steife und Ungelenke zu benehmen; sonst waren hier alle Anmerkungen weggeblieben.

Ben diesen Arbeiten für den guten Geschmack vergaß Bodmer die eigentlichen Pflichten seines Lehramtes nicht. Er errichtete eine helverische Gesellschaft zu Zürch, die sich unter seinem Borstige mit der vaterländischen Geschichte und mit der Staatskunst beschäftigte. Er sieng 1735 an, eine helverische Bibliotheck, bestehend in historischen, politischen, und kritischen Beiträgen Bu den Geschichten des Schweigerlandes hers auszugeben, von der nach und nach sechs Stücke Mehrere Auffätze darinnen be= Herauskamen. weisen den unverdroßnen Fleiß, womit er der alten Geschichte nachspürte, z. E. das Leben des Malleolus oder Hemmerlins Nachricht von dem Richtbriefe der Stadt Zürch, Erklärung der vers alteten Worter in demselben, von dem Ansehn, worinn die Eidgenossen sich durch die Burgundi= schen Siege gesetzt u. s. w. Wenig eigne histo= risch = politische Arbeiten hat Bodmer geliefert. Er schrieb anfangs einige Versuche von der Art, allein er ward wenig zur Fortsetzung derselben ermuntert, indem man von ihm statt moralischer und politischer Gemählde vielmehr ein Tagebuch von Lufterscheinungen, Ueberschwemmungen u. s. w. verlangte. Nicht weniger mochte ihn auch sein eignes hohes Ideal eines Geschichtschreibers von der historischen Laufbahn abschrecken. Auch mangelte ihm die dazu nothige Freimuthigkeit.

Etwas von dem obgedachten Plane führten Bodmer und Breitinger noch 1736 in dem Briefs wechsel von der Artur des poetischen Gesschamcks, von dem Erhabenen im Trauerspiel, und von der poetischen Gerechtigkeit aus. Der Briefs wechsel

wechsel war wirklich im Jahr 1729 zwischen ihe nen und einen Grafen Consi geführt worden. Sie erklären den Geschmack für eine Fertigkeit, das Schöne in den Schriften schnell und sicher nachzunhmen. Sie thun dar, daß er nicht wille kührlich sen, sich nicht auf eine sinnliche Empsimdung gründe, sondern daß er auf Uebung berus he, und die Untersuchung aushalten müsse.

Ein kühnes Unternehmen war es von Bodmer., als er 1737 einen Versuch einer teutschen Uebersegung vom Zudibras herausgab. Die Teutschen hatten die Engländer noch zu wenig studiert, um an einem so nationellen Gedicht Gefallen zu sinden, und unsre komische Sprache war noch zu wenig gebildet, um der kaune des Originals ein Gnüge zu leisten. Der Bersuch enthält nur die zwen ersten Gesänge. In diesem Jahre suchte er den Teutschen das Natürliche in der Dichtkunst zu empfehlen, indem er eine Ausgabe von Kanizens Gedichten besorgte, und sie mit einer Vorrede von des Verfassers Dichtart begleitete.

In den vier Theilen historischer und kritik scher Beiträge, die Jakob Lausser 1739 zu seis ner vorher in achtzehn Theilen erschienenen Beschreis schreibung helvetischer Geschichte herausgab, stehen auch mehrere historisch=kritische Aufsäpe von Bodmer.

Die Uebersetzung des Wilton hatte eine groz Be Gahrung erregt, die Dichtungen und die gan= ze Manier des Britten kamen vielen teutschen Kritikern abentheuerlich und ungereimt vor. Besonders hatte Gottsched in der zwenten Ausgabe seiner Dichtkunst 1737, und in den Beiträgen zur Zistorie der teutschen Sprache das Wun= derbare dieses Gedichts angegriffen, und die Ein= würfe gegen dasselbe erneuert, die Voltaire und Magny gemacht hatten. Dies bewog Bodmern zu folgender 440 Seiten starken Bertheidigung des Milton, wo er sich auch das erstemal nannte: Kritische Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesse, und dessen Verbindung mit dem Wahrscheinlichen in einer Vertheidigung des Gedichts Johann Milton's von dem verlohnen Paradiese, der beigefügt ist Addison,s Abhands lung von den Schönheiten in demselbigen Gedichte 1740. Bodmer handelt hier von der Wahl der Materie aus der unsichtbaren Welt, von der Vorstellungen der Engel in sichtbarer Gestalt, von der Wahrscheinlichkeit des Karakters und

der Handlungen der Engel, von dem Zusammens hang in Mildon's Vorstellungen der Engel, von dem Karakter und Handlungen des Todes, der Sunde, der Geister im Chaos, von der Wahr= scheinlichkeit des Karakters und der Handlungen der ersten Menschen, von Milton's Anbringung der mythologischen Geschichte und Theologie in seinem Gedichte. Zur Zeit ward Gottsched nur erst zweymal, sanft, und ohne ihn zu nennen in diesem Werke getadelt. Da Bodmer und Gotts sched beide nach der kritischen Oberherrschaft strebten, so waren sie schon lange kalt geworden, ja man hatte von beiden Seiten verdecfter Beis se aufeinander gestichelt. Gegenwartige Schrift trat nun dem Kasse ben Boden aus. Denn sie ward in Gottsched's fritischen Beiträgen im 24sten Stude geradeju herumgenommen.

Del ins Feuer war die kritische Dichtkunst von Breitinger, die in demselben Jahre erschien, und die Bodmer mit zwey Vorreden, vor dem ersten Theile vom Werth und der Quelle der poetischen Kritick, und vor dem zweiten Theile von der schlecht gegründeten Herrschaft des Meisnis schen Dialects begleitete. Gousched hatte biss her geglaubt, mit seiner Dichtkunst allein Dictas or zu senn, und ergrimmte daher, daß sie hier eine Rebenbuhlerinn bekommen sollte. Ja in Breitinger's Dichtkunst ward er ein paarmal geradezu getadelt. Zu Breitinger's Dichtkunst gehört auch noch desselben kritische Abhandlung von der Matur, Absicht, und dem Gebrauche der Gleichnisse, die Bodmer 1740 zum Druck beföderte. Im der Borrede sagt Bodmer, daß die Schrift aus ihren gemeinschaftlichen Unterre= dungen entstanden sen, und daß er sie in Ansehung der Sprache polirt habe. Hier wird Gottsched fogar noch hier und da gelobt, und, wo er getadelt wird, geschieht es mit Glimpf. Ferner machten eine Art von Beilage zu Breitinger's Dichtkunst die Eritischen Betrachtungen über die poetischen Gemählde der Dichter von Herrn Bodmer aus, die 1741 erschienen, und aus der ehmaligen Schrift vom Cinfluß der Einbildungsfraft auf den Ges schmack entstanden waren.

In allen diesen kritischen Schriften von Bodmer und Breitinger waren auch einige Freuns de von Gotisched getadelt worden, z. E. in der Dichtkunst Triller wegen seiner Fabeln sehr oft. Triller, darüber aufgebracht, setzte zu einer neus en Ausgabe seiner Fabeln eine heftige Vorrede

gegen

gegen die Schweißer auf, die er zwar auf Er nesti's Zureden nicht drucken ließ, aber doch durch Abschriften so vervielfältigte, daß sie den Schweißern in die Hande kommen muste. Bod: mer ließ sie sogleich unter dem angenommenen Mamen eines Konrektor Erlebach's drucken: Mothwendiges Erganzungsstück zu der Schug: Porrede Beren D. Triller's vor seinem neuen asopischen Sabelwerke, durch einen glucklichen Jufall mitten aus dem Verderben gerctret, und den Verehrern der willerische Muse mitgerheilt von einem schweizerischen Junftgenossen 1740. In den beigefügten satirischen Roten geht es öfters über Gottsched her. Unter dem Namen Effinger schrieb Bodmer 1741 eine Wergleichung zwischen Gottsched's und Breitinger's Dicht Punst, ingleichen eine ironische Ablehnung des Verdachts, daß die schweiterische Ration sich habe überreden lassen, an Milton's verlornem Paradiese Geschmack zu sinden.

Nun war das Signal zu einem offenbaren Kriege zwischen Zürch und Leipzig gegeben. Gottsched ließ in den Belustigungen nicht nur einen gewissen Pieschel Anmerkungen über das Ergänzungsstück der trillerischen Vorrede schreis

ben,

ben, sondern ruckte auch ein prosaisches Gedicht der Dichterkrieg ein, wo Bodmer unter dem Mamen Marbod verspottet wurde. Bodmer trat daher im October 1741 wieder als Erlenbach mit einem Echo des teutschen Wiges auf, wel ches sieben Aufsätze sind, die sich alle auf diesen Streit beziehn, namlich: 1) Kritische Untersus chung über die Anmerkungen zu dem Erganzungs: stuck. 2) Abgenothigtes lob eines fritischen Ber= fuchs von einer freien llebersetzung aus der schweis perischen in die sächsische Sprache. 3) Historis scher Erweis, daß das Erganzungsstück Trillern zum Verfasser habe. 4) Erdrterung der Frage, wiefern die Koniginn Saba und der Konig He= rodes mit der chriftlichen Religion einen Zusam= menhang haben. 5) Von der kritischen Höflich= keit einiger hochteutschen Kunstrichter. 6) Wie die Unvollkommenheit der Gottschedischen Dicht= kunst am sichersten konne entschuldigt werden. 7) Dbies mahr sen, daß die Teutschen keinen Geschmack am Milton finden. Weiter übersetzte Ærlenbach aus Mauvillon's Lettres die Briefe von der teutschen Sprache und Poesie, und zeigte, daß Gottsched oft mit Mauvillon einerlen ges urtheilt, so sehr er auch über den Franzosen eifre,

Ggg2

Unter

Unter dem Namen Effinger setzte Bodmer dem Dichterkriege eine andre satirische Allegorie das Bomplot s der herrschenden Poeten entgegen. Als Erlenbach ließ er 1742 Gousched's Vorrede zur neuen Ausgabe der Dichtkunst, wo auf Breizinger's Werk geschimpft war, mit Noten abs drucken.

Von beiden Theilen folgten nun Ausfalle auf Ausfalle in sliegenden Blättern und Journalen. Die Leidenschaft führte beide Partheien oft über die Grenzen desAnständigen, und hinderte jede, das Gute an der andern zu erkennen. Es war genug, wenn etwas in Leipzig erschien, um in Jürch verdammt zu werden, und umgekehrt. Bodmet ermangelte auch nicht, unter der Hand durch Briefwechsel in andern Ländern Leute gegen Gottsched aufzuwiegeln, oder zu bestärken. So nahmen Pyra, Lange, Meier und andre an dem Streite Theil. Liscow in der Vorrede zu Seineckens Uebersetzung des Longin gab den Schweizern geradezu Recht.

Biele von den Schriften gegen Gottsched sind det man in der Sammlung kritischer, poetischer, und andrer geistvoller Schriften zur Verbests rung des Urtheils in den Werken der Wohles

denheit

denheit und der Poesse, wovon Bodmer 1741 -1744 zwolf Stucke herausgab. Sie enthält: 1) Milton's Paradies erstes Buch mit Anmerkun: gen. 2) Popens Bersuch über die Kritick von Prollinger übersett. 3) Bon dem Sinnreichen und Scharssinnigen aus der Anklage des vers derbten Geschmacks. 4) Wernickens Gedicht Bans Sachs mit Anmerkungen. 5) Auszüge aus Breitinger's Widerlegung der Religion ellentielle. 6) Erganzungsstück zu Triller's Fabeln. 7) Ablehnung des Verdachts u. s. w. 8) Nachrichten von dem Ursprung und Wachsthum der Kritick ben den Teutschen von Opit an bis auf die neuesten Zeiten, jum Beweis, daß Bodmer und Breitinger die Kritick unter den Teutschen zuerst wiederhergestellt haben. 9) Drollinger's De über die Unsterblichkeit mit Anmerkungen. 10) Erklärung auf einige Antworten, welche je= mand dem Berfasser der Religion essentielle ge= gen Breitinger's Einwürfe geliehen. 11) Von der verblumten Schreibart aus der Anklage. 12) Bon der possenhaften Schreibart eben das her. 13) Apologia del Edipo di Sofocle contra le censure di Voltaire vom Graf Conti. 14) Won der Schreibart des Milton. 15) Nach= richten **Ggg3** 1 20

richten von gelehrten Schriften, eine Satire ge gen Gottsched. 16) Das Komplot der herr: schenden Poeten. 17) Grundriß eines epischen Gedichts von dem geretteten Moah, ein Plan, den Bodmer nachher ausführte. 18) Echo des teutschen Wißes. 19) Mauvillon's Briefe mit Anmerkungen. 20) Abhandlung von den Dich: tungen überhaupt aus der Anklage. 21) Gont: sched's Vorrede mit Noten. 22) Eine Ekloge in gereimten Versen. 23) Von dem wichtigen Antheil, den das Gluck beitragen muß, einen epischen Poeten zu formiren, aus Blackwall über Zomer. 24) Von den vortreflichen Um: ständen für die Poesse unter den Kaisern aus dem schwäbischen Hause, eine Erneuerung des Andenkens der Minnesinger, wodurch sich Bod: mer um die Geschichte unsrer Dichtkunft sehr verdient gemacht. 25) Abentheuer, das sich mit Schwarzens Aeneide in Erlebachs Schule Jugetragen. 26) Von der Poesie des sechzehn= ten Jahrhunderts, ein schätzbarer Beitrag zur Geschichte unsrer Dichtkunst. 27) Reue Sachen in der kritischen Litteratur, von Liscow's und Rost's Angriffen auf Gottsched. 28) Zage dorn's Dde auf den Weisen mit Anmerkungen.

29) Wohlgemeinter Vorschlag, wie Schwarz zens Aeneide von der Makulatur zu rekten. 30) Uebersetzung einiger Fabeln der Minnesinger. 31) Sinnliche Erzählung von der mechanischen Berfertigung des Gottschedischen Kato. Von dem Zuftand der teutschen Poesie ben Opis zens Ankunft, ein schöner historischer Aufsatz. 33) Opigens verworfene Gedichte. 34) Prus fung von Gottscheds llebersezung von Horazens Dichtkunst. 35) Satirische Nachrichten von eis nigen neuen Schriften. 36) Bersuch eines epis schen Gedichts von David, so wie er in dem Ros man Octavia stand, mit Anmerkungen, die das Unreife dieses Versuchs beweisen. 37) llebers setzung von Vatry Gedanken von den Choren in Trauerspielen. 38) Zwen erdichtete Schreiben an die Greifswalder teutsche Gesellschaft, mit Gottsched gemeine Sache machte. 39) Urion, eine poetische Erzählung in Prosa. 40) Einige Fabeln bes Herrn von Knonau. Untersuchung, wie weit sich ein Poet des gemeis nen Wahns und der Sage bedienen konne, ges gen einen Auffat in Gottscheds kritischen Beis 42) Bersuch über den Ursprung der Wissenschaften, eine Satire. 43) Strukaras, Ggg 4

eine satirische Erzählung, gegen Gottsched geriche tet. 44) Nachrichten von fritischen Geschich= Im Jahr 1753 wurde von dieser Samm= Jung eine neue Auflage unter dem Titel gemacht: Sammlung der Zürcherischen Streitschriften zur Verbesserung des teutschen Geschmads wis der die Gonschedische Schule, vier Bande mit einer Vorrede von Herrn Wieland. In dieser Sammlung ist eine Satire nicht mit begriffen, Die Bodmer 1743 gegen Gonsched schrieb: Kritische Betrachtungen und freie Untersuchuns gen zur Aufnahme und zur Verbefrung der teutschen Bühne mit einer Juschrift an die Frau Meuberinn. Ausser Rost's Vorspiel mit Roten, findet man hier Betrachtungen über Gottsched's Iphigenia und Kato. — Eine Geschichte des gan= gen Streites steht in dem Schreiben eines Schweiters an einen Franzosen im dritten Stud der Kallischen Bemühungen, in Herrn Gottlieb Schlegel's Entwurf einer Geschichte der Streis tigkeiten, welche zwischen einigen Leipzigern und Schweißern über die Dichtfunst geführt worden 1764, und in Herrn Riedel's Briefen ang das Publifum.

Ein großer Tummelplatz für die Streitigkeisten, die Bodmer nicht allein mit Gottsched, sondern auch mit andern geführt, waren die freimüthigen Tachrichten von neuen Büchern, und andern zur Gelehrtheit gehörigen Sachen, die zu Zürch 1744—1763 in zwanzig Quartbans den erschienen, und woran Bodmer sehr viesten Antheil nahm.

Im Jahr 1745 unternahm Bodmer mit Breitingern eine neue kritische Ausgabe von Opizens Werken, von der aber leider nur ein Band erschienen ist. Zu dem halben Hundert Fabeln des Herrn von Knonzuschrieb er jetzt eine Vorrede.

Ginige Schäfergedichte in den bremischen Beiträgen musten Bodmern Anlaß geben, mehrere Schäfergedichte von Gottsched und von Gottschedianern lächerlich zu machen. Dies geschah in der Schrift: Vom Natürlichen in Schäfergedichten wider die Verfasser der bremischen neuen Beiträge verfertigt von Nisus, einem Schäfer in den Kohlgärten, einem Dorzfe vor Leipzig, besorgt und mit Anmerkungen vermehrt von Bans Görgen, gleichfalls einem Schäfer daselbst, Zürch, 1746.

m; , 10

**Ggg** 5

In demfelben Jahre 1746 gab Bodmer mit Breitingern gemeinschaftlich kritische Briefe heraus, und lieferte darinnen folgende Auffage: 1) Auszüge aus einer ungedruckten Abhandlung des Grafen Conti über das Trauerspiel. 2) Einwendungen gegen die Grundfaße des Grafen. 3) Bom Wesen der erhabenen Schreibart. Vom Erhabenen in der Sprache. 5) Anmer: kungen zu dem in obiger Sammlung enthaltnen Grundrisse vom geretteten Noah. 6) Von der Allegorisirung der epischen Geschichte. 7) Vertheidigung der Haupthandlung im verlornen Paradicse. 8) Fortsetzung dieser Bertheidigung. 9) Berschiedne Sabeln von Bermann Arel, oder Bodmer. 10) Bermann Arel's Gedanken von der besten Verfassung der asopischen Kabeln. 11) Kriticken von Moorens Fabeln fürs schöne Ge schlecht. 12) Von den Vortheilen der schwäbischen Sprache, in welcher die Minnesinger geschrieben. 13) Von der Artigkeit in den Gedanken und Vorstellungen der Minnesinger.

Auch noch 1746 ward wieder ein Trauersspiel von Gottsched lächerlich gemacht in der Schrift von Bodmer: Beurtheilung der Pansthea, eines sogenannten Trauerspiels, nebst eis

ner

ner Vorlesung für die Machkommen, und einer Ode auf den Mamen Gottsched, wovon 1749 zu Halle eine neue Ausgabe erschien.

Bisher hatte sich Bodmer immer mehr in der Kritick, als in der Dichtkunst hervorgethan, nun aber machte er auch poetische Bersuche be= Jest trug er 1747 die Geschichte des Pygmalion und der Elise nach seiner Art in ei= ner Erzählung vor, die 1749 wieder aufgelegt wurde. Kerner ließ er durch Herrn Schulzes verschiedne Lobgedichte und Elegien herausge= ben. Die Lobgedichte bestanden in Karakteren teutscher Dichter, schon 1732 entworfen, und oft richtig, und mit glücklichen Bildern gezeich= net, und in einem Lobgedichte auf die Wohlthater von Zürch. Die Elegien waren theils dem Tode seines Sohnes, theils dem Tode von Baller's Gattinn gewidmet. Auch übersette er in diesem Jahre Popens Dunciade, und begleitete sie mit historischen Anmerkungen.

Im Jahr 1748 gab er mit Breitingern gemeinschaftlich heraus: Proben der alten schwäbischen Poesse des dreizehnten Jahrhunderts aus der Manesischen Sammlung, wovon sie eine Handschrift aus der Pariser Bibliotheck zu erhalerhalten so glücklich gewesen waren. Eine Geschichte der Handschricht ist vorausgeschickt, dars auf folgen Nachrichten von den personlichen Umsständen der alten schwäbischen Poeten, uud grammatische Anmerkungen über ihre Sprache. Ein kleines Gloßarium, oder Erklärung der dunkeln Wörter ist beigefügt.

Meue Pritische Briefe schrieben diese beiden Kunstrichter 1749, die 1763 neuaufgelegt wurs den. Man findet hier folgende Aufsätze: 1) Bon Biopstock's poetischen Talenten, die Bodmer mit großem Enthusiasmus ankundigt. 2) Vom sitt lichen Karakter eines Dichters. 3) Von der poe tischen Einkleidung spekulativer Wahrheiten. 4) Beispiele davon aus teutschen Dichtern. 5) Vom moralischen Nuten des guten Geschmacks. 6) Von der Verschiedenheit des Geschmacks. 7) Von der Personifikation ben den Dichtern. 8) lleber einige moralischkritische Schriften. 9) Ermahnung, Thomson's Jahrszeiten auf dem Lande zu lesen. 10) und 11) Ueber die moralischen und physikalischen Ursachen des schnellen Wachsthums der Poesse unter den schwäbischen Kaifern. Erdrterung von den Ursachen dieses Wachsthums. 13) und 14) Von der Aehnlichkeit zwischen den schwäs

chwäbischen und provenzalischen Poeten. 15) Einrichtung der arkadischen Gesellschaft. 16) lles ber ihren Werth. 17) Von ihrer Herrschaft in Sachen des Geschmacks. 18) Ueber die teutschen Gesellschaften, und Vorschlag zu einer neuen. 19) Beweis, daß es den ersten Arkadiern an Grundsätzen des Geschmacks gefehlt. 20) Zu= sätze zu Sulzer's Pygmalion. 21) Modernisirung von zwen alten Gedichten. 22) Fabeln von Arel oder Bodmer. 23) Etwas über Alimm's Reisen. 24) Von zennig de Zan, einer Nachahmung vom Reineckefuchs. 25) Eine poetische Erzäh= lung in Prosa. 26) Ueber den Heldendichter Tris sino. 27) Ueber Zaarens Friso. 28) Anpreis sung des Dante. 29) Von den Tugenden als Maschinen in der Epopee. 30) und 31) Parallele zwischen Korneillens Horaziern und der Demos dice des Recanati. 32) Von Einheit und Mans nigfaltigkeit. 33) Bodmer's Gedicht über die Empfindungen eines Blindgebohrnen. 34) Des sen poetischer Brief über die platonische Liebe. 35) Bergleichung zwischen zwen Idyllen von Sonz tenelle und Pope. 36) Von Gresset's Verandes rung der virgilischen Idyllen. 37) Vom Theokrit. 28) Bon einem Gedichte des Morei Autunno Tiberino.

berino. 39 und 40) lleber die Gedichte des Les mene. 41) Ueber die Gedichte des Pater Ceva. 42) Ueber die seltsamen Einfalle der Phantasie. 43) Ueber Ramler's Ode auf den Winter. 44) Von der Artigkeit der Mädchen, die die Minne singet besungen. 45) Db die Liebe eine komische Leidenschaft sen. 46) Daß die hofnungsvolle Liebe einen Gefallen am Geistreichen habe. 47) Von der Lebhaftigkeit der kleinen mahlerischen Züge. 48) Ueber ein Sonnet des Jappi. 49) Bertheis digung einer Ode des Anakreon. 50) lleber die Gedichte des Baruffaldi. 51) Von der Galans terie in den französischen Werken des Wißes. 52) Von den romantischen Ideen der Minne singer. 53) Empfehlung der platonischen Liebe. 54) Annäherung des goldnen Zeitalters der teuts schen Poesie. 55) Ueber Loung's Satiren. Von dem Unerwarteten. 57) 58) 59). Von der schweren Kunst zu tadeln. 60) Einige moralische Einfälle von Waser. 61) Von der Verwirrung, die in der Erzählung durch Fragen, Anreden und Ausrufungen geschieht. 62) Von der Nachahmung der Sprache der Minnesinger. 63) Eine Stelle aus Roung's Nachtgedanken. 64) Von den Sonnetten der Italiener. 65) Vom erlaubs

ten Plagiat. 66) Bon der Kollisson der Bokalen.
67) Ein Gedicht von Bodmer. 68) Ueber einige Gleichnisse. 69) Ueber Justi's Inselberg. 70)
Bon Günther's Berdiensten. 71) Bon Flem:
ming's Gedichten. 72) Bon der poetischen Króznung eines Italieners. 73) Das Erdmännchen,
eine allegorische Erzählung, Gottscheden zum
Hohn, und den Minnesingern zum Ruhm. 74)
75) 76) Ob der allgemeine Beifall die Bollkom:
menheit eines Schriftstellers beweise. 77) Bon
den blos wißigen Urtheilen.

Im Jahr 1750 kam Blopstock auf Bodsmer's Einsadung nach Zürch. Zwar waren dren Gesänge der Messiade erschienen, aber noch wes nig nach Berdienst bekannt, so daß auch Blopsstock's Freunde ihr Urtheil darüber noch nicht laut zu sagen wagten. Blopstock fühlte noch so wenig seine eigne Größe, daß er Bodmern schrieb, er habe es mit Zittern gewagt, nach Langen Oden zu schreiben. Um ein solches Genie zu dem hohen Fluge zu ermuntern, wozu es die Natur bestimmt hatte, wollte es Bodmer durch mündsliche Unterredungen antreiben. "Einige Zeit, sagt "Meister in seiner Schrift über Bodmer S. 38, "bewirthete er ihn in seinem Pause. Bodmer

"lebte gern still und einsam, allzuost sah er seinen "Liebling weggerissen in dem Wirbel jüngerer "Freunde. In dem Sänger der Messade hatte "er einen Heiligen, einen Gesalbten des Herrn "erwartet; nicht ohne eisersüchtige Uruhe sah er "jest den jungen Seraph, wie er sich, seiner "Meinung nach, allzugemein machte, mit den "Schnen und Töchtern der Erde. Jede freiere "Lustparthie, die sich der junge Seher erlaubte, "hielt der nüchterne Bodmer für Entweihung des "hohen poetischen Berufs. Er, dessen Sitten "eben so patriarchalisch waren, als seine Muse, wätterte ben jedem irrdischen Spiele, das sich "der sinnlichere Sänger erlaubte."

Die Messade ermunterte Bodmern selbst, die schon ehedem gemachten Entwurfe von ahnslichen heiligen Gesängen auszuführen. Dies Gesticht, und Milton's Werk, für das er so viel hatte streiten müssen, ingleichen einige Werke, die er schon in der Jugend mit Vergnügen gelessen hatte, (z. E. Testu's Astnath, das Schäfersspiel vom Jakob in der Aramena, und Brestand's David) bestimmten ihn zu der Bearbeitung bis blischer Geschichten. Sein erstes Werk von der Art war 1751 Jakob und Joseph, oder Jakob's Reise

Resse nach legypten in vier Gesängen. In allen seinen Gedichten von der Art herrscht ein edler moralischer Eiser, und man sindet darinnen vies se Dichtungen und Bilder. Die Ausbildung der Karaktere, eine gute Zusammensezung des Ganzten, eine immer gleich starke Sprache, das wahs re Erhabne, und der Wohlklang der Hexameter gehen ihm ab. Ben der Bemühung nach Einsfalt sinkt der Dichter oft zum Niedrigen und Trocknen herab, welches letztre auch wohl daher rührte, daß er erst im dren und funfzigsten Jahs re Heldendichter ward. Immer wird man ins dessen in ihm den Ennius unsere Epopee verehs ren müssen.

Rach Alopstock's Abreise von Zürch erhielt Bodmer einen Besuch von (dem damals achte zehnjährigen) Herrn Wieland, der eine Zeit lang an seiner Seite mehrere Werke verfertigte, die sich nun in den drep Bänden seiner poetischen Schriften besinden.

Eine Wochenschrift Erito, die Bodmer 1751: herausgab, enthielt folgendes. Das erste Stück redet von einem Gedichte Bodmer's über die Sündsluth, giebt einen Auszug von den fünf erssten Gesängen der Meßiade, eine Ode gegen die

Lis

Tibulle, und eine Satire wider die Reinde det Hegametristen. Das zweite Stuck enthält eine Abhandlung von den Schönheiten des vierten Gesangs der Meßiade, und eine Dbe gegen die Sanger des Weins. Das dritte Stuck beurtheilt die Sammlung vermischter Schriften von den Verfassern der bremischen Beiträge und eine Ueberseyung von Thomson's Agamemnon, und giebt eine Betrachtung über Homer's Sprache. Das vierte Stuck besteht in einem Gespräch über Werenfelsens Niederlegung seines Amtes, Ems pfehlungen von Ebert und Rabener, und einem Gedichte. Das fünfte Stück begreift Anmers kungen über den Gang des Herameters, Addis fon's Gedanken über Virgil's Georgifon, einen Brief über die anatomischen Belustigungen, einen andern über die Gemalde der Dichter, Gefiner's Lied eines Schweigermädchens, ein Fragment aus einem Minnesinger, und aus einer poetis schen Rlage eines Schweizers. Das sechste Stud liefert Betrachtungen über die erste Racht von Roung, Wieland's Lobgesang auf die Liebe, und den zweiten Band der Sammlung vermischtet Schriften.

Außer zwen kleinern patriarchaffchen Ges dichten, nämlich Jakob und Rahel in zwen Ges sängen, und Dina und Sichem in zwen Gefans gen, vollendete Bodmer im Jahr 1752 seine ausgearbeiteste Epopee, die noch am meisten ge= lesen zu werden verdient, den Moah in zwölf Gefängen, worinnen er die Erhaltung des Mens schengeschlechts durch Roah besingt. Die zweite Ausgabe davon besorgte Sulzer unter dem Titel Moachide mit Kupfern zu Berlin 1765. In der dritten Ausgabe Zürch 1772 machte Bodmer den Herameter wohlklingender, und in der letten, die er 1781 besorgte, arbeitete er das Ganze noch einmal um. Sulzer schrieb 1758 Gedanken von dem vorzüglichen Werth, und Wieland 1754 eis ne Abhandlung von den Schönheiten der Moas chide. Collyer übersetzte sie 1766 in schlechte engs lische Prosa. Um das Gedicht moralisch zu mas chen, trug Bodmer die Laster aller Zeiten in die Epoche über, die vor der Sündfluth vorher geht. Die Maschinen sind dieselben, wie im Milton. Indeß Woah in der Arche ist, muß ihm ein Ens gel die Begebenheiten der Zukunft erklären. "So sehr auch Bodmer, sagt Herr Meister, zu ngenus irritabile vatum gehörte, und unerachtet

Phha

"er eher ben andern, ale ben sich felbst, kritische "Bergehungen bemerkte, so gestand er doch oft "treuherzig, daß er seinem Helden zu wenig Wirderstand in den Weg gelegt habe, und daß Alops "stocke Albadonnah weit mehr werth sen, als alle "Ersindungen in der Roachide."

Der Parcival in zwey Gesängen, ein Gebicht in Wolframs von Eschilbach Denkart, das 1753 erschien, sollte gleichsam ein verlornes Gedicht jenes Minnesingers über diesen Gegenstand erssegen. Es war eine romantische Spopee im Geschmack der Minnesinger. Ferner, lieferte Bodsmer in diesem Jahre eine neue Parkiarchade Joseph und Justika in zwey Gesängen. Zulika ift der Name, den der Dichter Potiphars Frau beitegt. Endlich übersetze er auch eine Erzählung des Parnel der Eremit.

Jest machte er 1754 auch einen Bersuch in biblischen Schauspielen. hier erschienen namlich: der erkannte Joseph, und der Leusche Jos seph. zwen tragische Stücke in funf Aufzügen, nebst Briefen über die Einführung des Chemos, und über den Karakter Josephs in dem Gedichte Joseph Joseph und Zulika. Mehrere Erzählungen ließ Bodmer in folgender Sammlung drucken: Fragemente in der erzählenden Dichtart von verschies denem Innhalt, nebst einigen andern Gedichten, die Wielanden zum Berfasser hatten. Ingleiz den besorgte er von den Lobgedichten und Elegien eine vermehrte Ausgabe unter dem Titel: Gedichte in gereimten Versen, denen er einige Briefe beifügte.

Ind Jahr 1755 gehört die gefallne Tilla, ein Gedicht in drep Gefängen. Der Verfasser dichtete, wie auch in einer andern Welt die Menschen ihre erste Unschuld durch Verführung versloren. Das Weib allein fällt, der Mann bleibt gehorsam, und Gotterschaft ihm eine andre Frau. Ferner lieferte Bodmer ein Gedicht, die Sündssener lieferte Bodmer ein Gedicht, die Sündssen, in fünf Gesängen, eine Beilage zur Noachisde, oder Beschreibung von dem Untergange des menschlichen Geschlechts. Was die Geschichte Eduard Grandisons in Görlin, die 1755 hersauskam, zur Absicht gehabt, kann ich nicht sasgen, da ich sie nur dem Titel nach kenne. Versmuthlich war es eine Satire.

. [

1756 war wieder die satirische Geißel über Gottscheo und einen seiner eifrigsten Anhänger erhoben. Denn hier erschien die Satire über Schönaich's elendes heldengedicht unter dem Titel: Arminius Schönaich, ein episches Gedicht von Zermanfried. In einem neuen epischen Gedichte: Bolombona in funf Gesangen schildert Bodmer sowohl die Wilden, als die Spanier ganz harmlos, nach seinem Ideal, nicht nach der Geschichte.

Boll Eifer für unfre alte Litteratur, schenkte uns Bodmer 1757 eine schähdere Ausgabe von 93 alten Fabeln, die er wegen der Orthographie und Schreibart in das Zeitalter der Minnesinger setze, und deswegen Jabeln der Minnesinger setzen, und deswegen Jabeln der Minnesinger nennte, mit einem Glossarium begleitet. Scherz hatte schon 51 davon als Specimina philosophias Germanorum medii aeui ducken lassen. Das aber 31 Bamberg 1467 schon 85 davon gebruckt gewwesen, war Bodmer unbekannt. Dies sowohl, als daß Boner erst in der letzen Hafte des vierzehnten Jahrhunderts dies Sammlung aus mehrern Verfassern zusammengetragen, haben erst nachher die Herrn Lesing und Oberlin ber wiesen.

wiesen. Mit den Minnesingern beschäftigt, gab Bodmer ferner zwen romantische Gedichte eines Ungenannten aus dieser Epoche Chriemhilden Rache und die Blage mit einem Glossarium herzans. Chriemhilden Rache ist eigentlich der setzte Theil eines großen Gedichts, das der Verfasser (wahrscheinlich Bonrad von Würzburg) unter dem Titel das Lied von den Nürzburg) unter von den stress dies von den Nürzburg, oder von den starken Männern, schrieb. Die Blage setzt dieselbe Geschichte fort, und heißt so, weil die Handlung meistens Leiden enthält.

Das dauerhafteste Denkmal von seinem Pastriotismus für unste alte poetische Litteratur erstichtete sich Bodmer durch den vollständigen Abstruck senes Liederbuchs der Minnesinger, wovon er ehedem Proben gegeben hatte. Er gab est unter dem Titel heraus: Sammlung von Minstessingern aus dem schwäbischen Teitpunkte, hunz dert und vierzig Dichter enthaltend durch Küsdiger Manessen, weiland des Kaths der uralten Türch, aus der Landschrift der königlich franz zösischen Bibliotheck herausgegeben, zwen Theiste in Quart 1758. Die Gottschedianer wurden 1758 nochmals in einer Satire gezüchtigt: Das Shh 4

Banker der Dunsen. Ein komisches Gedick die Larve schrieb Bodmer mit Breitingern ge weinschaftlich.

Im Tahr 1760 machte Bodmer feine erften Berfuche im profanen Drama mit ben Trauer fpielen Uluffes, ingleichen Electra ober die gerachte Uebelthat, nach einem neuen Grunds riffe, beibe in Brofa. 218 Dramen halten feine Schriften von ber Urt gar feine Rriticf aus, indem man fie weber megen bes Plane, noch mes gen ber Sprache loben fann, ber es an Ratur, Bahrheit, Rachbrud, Gleichheit, Abel, fur; an allem fehlt. Man muß fie als Befprache betrachten, mo fich Bodmer gewiffer hiftorifdet Derfonen bedient, um feine Bedanten über Ga se ber Moral, oder Politicf ju fagen. - Ginige Rriticen, Die Leffing in feinen Abhandlungen von ber Rabel über Bodmer's Sabeltheorie ger macht hatte, reigten biefen fich in einer Darobie und Gegenfritich ju rachen, und fo erfcbienen 1760: Leffingische unasopische Sabeln, ent haltend die finnreichen Einfalle, und weifen Spruche der Thiere, nebft dabin einschlagenden Untersuchungen der Abbandlungen Lefing's

von der Kunst Jabeln zu verfertigen. Die pas rodirten Fabeln waren von Bodmer, die Unters suchungen von Breitinger. Auch ward dem Phis lotas von Leßing ein andrer tugendhafter juns ger Held entgegengestellt in einem Trauerspiele Polytimet.

Bodmer sieng jetzt an, eine solche Menge von Schauspielen in seiner Manier zu schreiben, daß man moht sah, wie wenig Mühe sie ihm kosteten. So schrieb er 1761 einen Patroklus, und ein Stück aus der alten teutschen Geschichte, die Cherusken. Ferner gab er auf einmal drey neue Trauerspiele heraus, nämlich Iohanna Gray, Friedrich von Tockenburg und Der dipus.

Diesen sügte er 1763 einen Julius Edsar hinzu, der zu Leipzig gedruckt wurde, und den er ein politisches Drama nannte, insofern die darinnen enthaltne Geschichte zur Erläuterung politischer Lehrsätze dienen sollte. Sonst machte er auch 1763 Todtengespräche unter dem Titel: Gespräche in Elysium und am Acheron bekannt. 1764 ward Marcus Tullius Cicero dramas tisirt. Viele kritische Aufsätze von Bodmer ers schienen jetzt in den Wöchentlichen Anzeigen zum Vortheil der Liebhaber der Wissenschaften und Bunste, die zu Zürch 1764—1766 herauskamen, Auch hatte er einigen Antheil an der moralischen Wochenschrift der Erinnerer, die 1766 zu Zürch geschrieben wurde.

Mehrere seiner epischen Gedichte sammelte Bodmer 1767 unter dem Titel Kalliope in zwen Banden. Der erste Band enthalt: 1) Die Gunda 2) Jakob, hieß vorher Jakob und Jos feph. 3) Rabel, hieß vorher Jakob und Rahel. 4) Joseph, hieß ehedem Joseph und Zulika. 5) Jakob's Wiederkunft von Haran in sein väters liches Haus. 6) Dina, hieß vordem Dina und Sichem. 7) Kolombona. Im zweiten Theile stehen: 1) Die geraubte Belena, eine llebers setzung aus dem Coluthus. 2) Die geraubte Kuropa, aus dem Moschus. 3) Parcival. 4) Tilla, hieß vordem die gefallne Tilla. 5) Die sechs ersten Gesänge der Iliade. Bodmer weiß sich in die Einfalt der homerischen Zeiten zu versetzen, aberi die Sprache steht ihm nicht genug

genug zu Gebote, um jene Einfalt in ihrer gans zen Lieblichkeit, und, ohne daß sie von ihrem Abel verschönert, aber auch nicht erreicht. H nicht verschönert, aber auch nicht erreicht. H Die Rache der Schwester in vier Gesängen, eis ne Nachahmung von Chriemhildens Rache. D Inkle und Nariko. 8) Monima. In dieser Sammlung sinde ich die beiden Gedichte Gamus ret, und Cignus nicht, die Herr Meister unter Bodmer's poetischen llebersetzungen ansührt, und die ich nicht gesehn habe.

Im Jahr 1768 erschienen zu Lindau: Aeue theatralische Werke von Bodmer erster Theil, welcher folgende Stücke enthielt: Der vierre Zeinrich Kaiser (worinnen gegen Borstellung und Priestergewalt geeisert wird) und Karo der ältre oder der Aufstand der römischen Frauen, zwen politische Dramen, ferner Atreus und Thycst, ein Trauerspiel von Weißen jezo zum Besten der Logen und des Parterrs karakterissirt, humanisirt, dialogiet, eine Satire, wozu theils das kustspiel des Herrn Weiße, die Poeten nach der Mode, theils die Anzeige des Julius Casar in der Bibliotheck der schönen Wissenschaften

Schaften Anlag gegeben hatte. - Bu aleicher Reit fam ein erfter Theil von politischen Schaufpielen ju Burch heraus, morinnen Marcus Brurus, Tarquinius Superbus, Italus (ein Sohn bes Rlavius, auf beffen Unrathen die Ches ruster eine Stadt bauen wollen) Timoleon und Pelopidas ftanden. - Wichtiger waren Die feche Bogen, Die Bodmer auch noch 1768 unter bem Titel: Grundfane der teutschen Sprache, oder, pon den Beftandtheilen und Redefagen derfel: ben herausgab, gwar feine ausfuhrliche Grams matict. aber viel richtige Beobachtungen, nach Birard's Methode vorgetragen. Boran ftehn amen Abhandlungen von der Burde der Sprache lehre, und von Luther's Berbienften um bie Sprache. Gine Siftorie ber teutschen Sprache hat er, wie Meifter fagt, im Manuffript binterlaffen. - Endlich tam auch noch 1768 ein erfter Band pon einem Archive der Schweineris fchen Britid jum Borfchein. Dem Plane nach follte es die fritifchen Arbeiten ber Schweiger pon ber Mitte bes Jahrhunderts an, unter gewiffe Rubricfen geordnet, enthalten. Der erfte Theil, ben bem es geblieben ift, begreift bas, was fich auf die Epopee bezieht, und enthalt fol gende

gende dren und dreißig Aufsätze: Ueber Baarens Friso, Ankundigung der Meßiade, von Meier's Beurtheilung derselben, über Richardson's Klas risse, über Zomer's lustige Stücke, über die Bermannias, über die Aimrodias, über Vida's Schachspiel, über die Moachide, Gelübde eines schweizerischen Heldendichters, Schreiben eines Junkers über die Julika, über den Helden der Odyffee, Bertheidigung der Zaubereien im Taffo, über den Joseph der Frau Rowe, daß Taßo kein sklavischer Nachahmer des Virgil sen, Virs gils Lob Horagens, Plan einer Meßiade von Triveri, über die vermischten Schönheiten einer Epopee, Wirkungen der unschuldigen Poesie, über Lavinii's Mesiade, über den Apollonius Rhodius, über gewisse holsteinische Streitschrife ten, Bertheidigung der Patriarchaden, über Schönaich, über Bodmer's Moah, über Dusch von der Gesetzgebung, über die wirthschaftlichen Scenen im Zomer, über der Frau Rowe Urtheil vom Milton, über Jacharia's Murner, Ret tung des Milton gegen den jungern Racine, über den Ursprug des Hasses gegen die Patriars chaden, über Duschens Schooshund.

Im Jahr 1769 ließ Bodmer ein zweites Bandchen politische Schauspiele nachfolgen, worinnen er einen Octavius Cafar, einen Nevo, einen Thraseo Patus gab. Es soll auch ein dritz res Bandchen aus der griechischen Geschichte vor-Handen seyn, das ich aber eben so wenig gesehen habe, als den zweiten und dritten Band der neuen theatralischen Werke, die in diesem Jahre erschienen senn sollen. Bey dieser erstaunlichen Menge von Schauspielen behielt Bodmer den= noch, wie Meister fagt, noch dren dergleichen, deren Stoff aus der schweizerischen Geschichte war, Brun, Schona, und Stußi, in seinem Pulte zuruck. Der neue Romeo, eine Tragifos modie, sollte das berühmte Trauerspiel des Herrn Weiße lächerlich machen. Durch den Ugolino des Herrn von Gerstenberg veranlaßt, wollte Bodmer dieselbe Geschichte nach seiner Art bearbeiten. Er nannte sein Stuck den Bunger thurm zu Pisa, und ließ darinnen Ugolino's Leis den mehr erzählen, als dem Zuschauer selbst sehn-In einer prosaischen Satire unter dem Titel: Pon-den Grazien des Kleinen, verspottete et verschiedne neuere Werke von Wieland, Gleim, und Jakobi, — Ein Gedicht die Tochter des Pas Tadieses,

metrisches Gemälde aus der Unschuldswelt. Bodsmers nüglichste Arbeit vom Jahre 1769 waren die historischen Erzählungen, die Denkungsart, und Sirten der Alten zu entdecken, die er für die Jugend bestimmte, und wo er aus der schweiszerischen Geschichte Beispiele von Freiheitsliebe und Hervismus aufstellte. Nur die Einkleidung war nicht so beschaffen, daß es der Jugend angesnehm sent konnte.

Zu Karlsruhe gab Bodmer 1771 wieder zwey größere Erzählungen in Hexametern heraus, näm: lich: Bonradin von Schwaben, und die Gräs finn Zedwig von Gleichen mit historischen Bors berichten. In einem Schweizerzournal, das das mals zu Bern erschien, stand wieder ein Drama von ihm: Barl von Burgund.

Im Jahr 1773 trat Bodmer wieder mit einer nützlichen historischen Arbeit auf. Zum Behuf der Zürcher Realschule trug er die Ges schichte der Stadt Jürch in fruchtbarer Kürze vor. Die Zahl seiner Dramen vermehrte er mit zwen biblischen Stücken, die er für Kinder bes stimmte, stimmte, die Borschaft des Lebens in einem Ac, und der Justall vor den Brudern in dren Acten, ingleichen mit einem politischen Schauspiel Cajus Gracchus. Einen seiner frühesten Bersuche Cimon, ein Schäferspiel, machte Lange, ohne ihn zu fragen, im Schirachischen Magazine bekannt. Noch machte er sich in diesem Jahre durch solgende dren Elementarbücher um die Erziehung der Schweizerjugend verdient: Anleirung zur Krlernung der reutschen Sprache; Diegungen und Ausbildung der reutschen Worte für die Realschule; Sirtliche und gefühlvolle Erzählungen für die Realschule.

Roch ein andres foldes Werk folgte 1774: Unterricht von den Geschichten der Stadt Juch für die Realschule. Ein episches Gedicht in zwer Gesangen Wilhelm von Oransee, das er jest herausgab, ist seinem Inhalt nach aus dem Werke eines Provenzalen genommen, das Wolfram von Eschilbach umgearbeitet hat.

Das Jahr 1775 war wieder ungemein frucht bar an Schauspielen von Bodmer. Denn hier erschienen auf einmal von ihm: Arnold von Breseis Brescia in Jürch, ein religiöses Schauspiel, Wilhelm Tell, und Gesters Tod, zwen kleine Stücke, Zeinrich von Merchthal, Sarne mit List eingenommen, der Zaß der Tyranney. Ferner gab er heraus: Das Begräbnist und die Auferstehung des Messignsente mit Vorsbericht und Anmerkungen des Zerausgebers. Hier werden einige Stücke aus Klopstock's Messiade, um sie faslicher zu machen, in Bodmer's. Sprache übergetragen. Vorbericht und Anmerkungen betreffen die Herren Wieland, Jacobi, und die neuern Kunstrichter.

Alopstock's Tod Adams und Salomo versanlaßten Bodmern 1776 folgende Stücke hersauszugeben: Der Tod des ersten Menschen, und die Thorheiten des weisen Königs, zwey religiöse Dramen, worinnen er die Karaktere des Adam, Kain, und Salomo anders zu modissizien für gut fand. Dazu kam noch folgendes politisches Schauspiel: Friedrich der Rothbärztige, oder eigentlich Arnold Brescia in Rom. — Zildebold und Wibrade, ingleichen Maria von Brabant, waren wieder zwen epische Gedichte von Bodmer aus den Zeiten der Minnesinger.

Jii.

Evadne

Evadne und Kreusa, zwen griechische Geschichten in Herametern erzählt, die zu Zürch 1777 herauskamen, waren der Jdee nach aus dem Euripides entlehnt, so wie die Erzählung von Telemach und Mauskan aus dem Somer.

Ja Bodmer, der Greis, hatte sogar Muth und Kräfte genug, die ganze Iliade und Odyssee 1778 unter dem Titel herauszugeben: Zomer's Werke, aus dem Griechischen übersetzt von dem Dichter der Moachide, zwen Bände. Dren neue epische Gedichte Makarin, Sigarin und Adal bert waren abermals aus den Zeiten der Minne singer, aber Bodmern mangelte die Zauberkraft Wieland's und Micolai's, den Lesern die Ritters zeiten reizend zu machen. Ferner machte Bod: mer in diesem Jahre folgende Schauspiele bekannt: Der Vater der Gläubigen, ein religidses Drama über Zsaaks Aufopferung, Odoardo Ga= lotti, Vater der Emilia, wieder eine Satire gegen Leßing. Das Trauerspiel Patroklus ward neu aufgelegt.

Einen unbillig vergefinen Dichter ben dem Publikum wieder in Erinnerung zu bringen über= setzte Bodmer 1779 die Argonauren des Apollos nius. Auch erschien er wieder als ein Kriticker in den litterarischen Denkmalen, die von ihm allein herrühren, obgleich der Titel mehrere Verfasser angiebt. Man findet hier: 1) Eine Abhandlung über Zomer's edle Einfalt. 2) lle= ber das Unrecht, das dem Somer geschieht. 3) lleber die Schwierigkeit, ihn zu verteutschen. 4) Die poetische Luft, eine allegorische Erzäh= lung. 5) Krito's Bekenntniß. 6) Revolutionen in der teutschen Litteratur. Gelegentlich sind eingeschaltet: Zwey llebersetzungen der funfzehn= ten Satire des Juvenal, der erste Gesang der Aeneide, (Herr Meister selbst gesteht, daß Bod= mer's Manier weniger mit Virgil's Majestat, als mit Somer's naiver Einfalt zusammenge= stimmt habe,) Veränderungen zur Moschide und verschiednen politischen Dramen.

Der gerechte Momus, der 1780 herause kam, war eine satirische Erzählung über den ges genwärtigen Zustand der Litteratur. Jest ers neuerte Bodmer das Andenken des italienischen Jii 2 Dichters Lemene, ben er schon vordem empfohlen hatte, durch llebersetzung seines Schäferspiels Jakob beim Brunnen. Auch übersetzte er altenglische Balladen, und fügte eine llebersetzung von dem Gedicht Laudius aus den Zeiten der Minnesinger, und von dem Sieglied König Ludwigs bep. herr Burkli machte verschiedne Gedichte von Bodmer in der schweizerischen Blumenlese bekannt.

Berschiedne Gedichte von ihm findet man auch noch in den litterarischen Pamphleten aus der Schwein, die nehlt mehrern für die Geschichte unstere Litteratur wichtigen Briefen an Bodmern 1781 herauskamen, in dem Jahr, da er nun völlige funfzig Jahr Schriftsteller gewessen war.

Das lette, was er der Presse übergab, war 1782 erstlich ein politisches Schauspiel Brutus und Cassus Tod, sodann zwey Gedichte der Levit von Ephraim nach dem Französischen des Koußeau, aber im Plan verändert, und Mesnelaus bey David (ein erdichteter Besuch, den MeneMenelaus ben David abgelegt habe,) nebst

Daß Bodmer ben allem seinem Eiser gegen die neuern Anakreonten doch zuweilen selbst Tans delenen gemacht, oder vielmehr sie mit moralisschen Empsindungen zu vereinbaren gewust habe, beweist Meister mit seinen poetischen Erzähluns gen, die Matrone von Ephes, der Börbchens macher, der Pudelhund, die neue Eva.

Noch im Jahr 1782 erlebte er die Freude, daß Herr Professor Müller zu Berlin ihm zur Herausgabe der altschwähischen Dichter die Hand bot; und durch dessen patriotischen Erfer sind nun schon mehrere Handschriften von der Art, die sich Bodmer mühsam erworben hatte, san das Licht getreten.

Einige von Bodmer's nachgelaßnen Gedichsten hat Herr Stäudlin unter dem Titel Apollisten narien zu Tübingen 1783 herausgegeben — 1784 erschien eine Ode an Bodmer von Lavas Jii 3

ter. Diese Dde schildert Bodmern nicht nur als Dichter und Kunstrichter, sondern auch als einen Vertrauten der Weisheit, und als einen Vater der Jünglinge; daben werden die wich: tigsten Scenen der Roachide durchgegangen. Der Graf Friedrich von Stolberg widmete seinem Andenken eine Elegie im Boßischen Als manach für 1784. Sein Portrait steht vor dem vierten Bande der Bibliotheck der schönen Wissens schaften. Herr Bolschhauser zu Zürch verfers tigte 1777 eine Medaille; auf der Vorderseite sieht man die Bildnisse von Breitinger und Bod: mer mit der Umschrift ihrer Ramen, auf der Kehrseite stehn die Worte: Elegantiae per Germaniam instauratores. Herr Profesor Meister gab 1783 eine Schrift heraus: Ueber Bodmern, nebst Fragmenten aus seinen Briefen, eine Stizze von einer Lobrede mit vieler Warme ents worfen, auch werden viele einzle merkwürdige Züge bengebracht. Herr Professor Fottinger hat sich in dem Acroamate de Bodmero vornemlich ben seinen Verdiensten um die Reformation des Geschmacks verweilt, und eine ausführliche Vergleichung zwischen ihm und Breitingern ans gestellt. Die ausführlichste Biographie wird dies ienige

jenige werden, die Herr Professor Süßli im Schweizerischen Museum zu liefern angefansgen, und die jetzt nur erst bis aufs Jahr 1722 geht. Auszüge aus Bodmer's Schriften und Briefen, Digressionen über seine Zeitgenossen, und eine Menge einzler Anekdoten geben ihr einen so großen Umfang. Alle dren Schriften von Meister, Zottinger und Füßli habe ich benutzt.

XLIV.

## XLIV.

## Magnus Gottfried Lichtwer.

Magnus Gottfried Lichtwer ward gebohren zu Wurzen den zosten Janner 1719. Sein Ba= ter war Magnus Gonfried Lichtwer, Doctor der Rechte, kurfürstlich sächsischer Appellations: rath, und Stifterath daselbst, auch des dasigen Stifts Scholastifus, die Mutter aber Dorothea Magdalene, des halberstädtischen Regierungs= rath Wichmannshausen Tochter, eine sehr tu= gendhafte und christliche, liebreiche und mild= thatige Frau. Er verlor seinen Vater, da er erst zwen Jahr alt war, 1721. Die Mutter verkaufte das kleine Gut, das sein Vater besessen hatte, mit Vortheil, und legte das daraus ge= ldsete Geld so gut an, daß sie ihren zwen unerzognen Kindern die beste Erziehung geben konnte. Lichtwer erhielt seinen ersten Unterricht in der Stadtschule zu Wurzen. Nachdem ihm im Jahr

1737 auch seine Mutter durch den Tod entrissen worden, trug nun sein Vormund, der damalige Stiftskanzler Jahn zu Wurzen, fernere Sorge für seine Erziehung, und schickte ihn auf die Universität Leipzig, die Rechte zu studieren, wo er zu den Professor Ortlob in die Kost gethan ward. Hier erlernte er die franzbsische und ita= lienische Sprache, und hörte Müller über die Philosophie, Jöcher über die Geschichte, Kivis nus, Sommel den Vater, Bauer, Mascov, und Richter über die Rechte, Zebenstreit über die gerichtliche Arzneiwissenschaft. Ben Gottsched horte er nichts; die Bekanntschaft mit ihm ent stand in der Folge erst durch Briefe, er sprach Gottscheden nicht alle Verdienste ab, ob er gleich seine Schwächen ganz wohl kannte. Im Jahr 1741 verließ er Leipzig, und hielt sich zwen Jah= re lang in Dresden auf, wo er nahe Verwandte hatte, die ihm zu Befoderung Hofnung machten. Ein Kammersekretair wollte ihm seinen Dienst abtreten, aber diese Geschäfte gefielen ihm nicht. Um andre Aemter bewarb er sich zu wiederhohl= tenmalen vergebens; ihm Dresden noch mehr zu verbittern, ward sein Aufenthalt daselbst durch die Masern verlängert, die er daselbst bekam.

Er

Er beichloß nun, an einen anderm Orte fein Blud ju fuchen, und mablte 1743 Bittenberg bagu, mo er ju einer Bittme Albinus ins Saus gog, melche mit feiner Mutter genaue Befannt fchaft gehabt hatte. Rachbem er bier noch ein Cabr lang Die Borlefungen von Rivinus, Der ins beffen von Leipzig Dahin gefommen mar, Crell, und Levfer gehort, und fich mit dem groften Gis fer auf die Rechtsgelehrfamfeit gelegt hatte, er: hielt er im Sahre 1744 die hochfte Burde in ber Rechtsgelehrfamfeit burch eine Abhandlung, Die er unter Rivinus vertheidigte, und worinnen er ben Gan ausführte, retractum legalem in locatione locum non habere. Die Bittenberger philosophische Rafultat ertheilte ihm auch bie Magisterwurde. Im Jahr 1744 lieg er fich mit bem Prediger Seyne, ber ben Untergang ber Welt auf 1748 burch einen Rometen geweißagt hatte, in einen Bricfmechfel ein, ohne ihn befebren zu fonnen. Im Dan biefes Sahres mufte er nach Quedlinburg gehn, weil dafelbft bas Erbe der Wichmannshausischen Geschwister abzutheilen mar, ein weitlauftiges Befchafte, bas feine Begenwart ein ganges Jahrlang erforberte. Ben einer Reife im Sahr 1745 hatte et

das Unglick, durch den Dampf eines mit Schmiedeköhlen gefüllten Feuerbecken, das man in sein Zimmer gestellt hatte, solchen Schaden am Gesicht zu leiden, daß er beinahe darüber blind geworden ware. Zu Ende des Jahres 1745 begab er sich, weil er nach Sachsen durch den daselbst ausgebrochenen Krieg zurückzukehren gehindert ward, nach Zerbst. Als mehrere Aerzte seine kranken Augen nicht hatten heilen konnen, reiste er deswegen 1746 zu dem berühm= ten Beister nach Helmsiadt. Allein, auch dieser konnte ihm nicht helfen, und nur die Länge der Zeit hob das Uebel. Zwar regte es sich 1759 noch einmal, zwar weißagten ihm die Aerzte eis ne frühzeitige Blindheit, allein er behielt doch nachher den ungehinderten Gebrauch seiner Augen bis an seinen Tod. Im Jahr 1747 gieng er wieder nach Wittenberg, und wollte sich hier dem akademischen Leben widmen. Er fieng also an, über Baumeister's logick, und über die Institus tionen zu lesen, und seine Vorlesungen fanden vielen Beifall. Das Programm, durch das er zu seinen Vorlesungen einlud, handelte de jure aperiendi sepulchra.

In demfelben Jehre ließ er zu Leipzig via Bucher asopischer Sabeln in gebundner Schreib, arr ohne Namen und ohne Borrede drucken. Et waren hundert und vier Fabeln, wo aber das Gute mit dem Schlechten noch so vermischt war, daß diese Fabeln, jumal da schon damals die Gellertischen erschienen waren, beinahe ganz unbefannt blieben. Erst 1751 ward ihrer in Gottsched's Neuesten aus der anmuthigen Gellepfamfeit, und in der Hallischen Wochenschrift der Gesellige Erwähnung gethan.

Lichrwer fette jene Borlefungen in Wittenberg auch im Jahr 1748 fort, las zugleich über Wolf's Moral, und schrieb eine juriftische Ein- ladungsschrift de fastis legatis. Als er abereint durch startes Reden ben seinen Borlefungen sich einen Blusturz zuzog, und nun von der Schwöche seiner Brust überzeugt war, beschloß er, dem akademischen Leben zu entsagen.

Um das Bermögen, das ihm in Quedlindeng zugefallen war, und worüber immer noch Prozesse im Gang waren, mehr in der Nähe zu verwalten, wandte er sich 1749 nach halber stadt,

fadt, wo seiner Mutter Bruder Dechant war, und hier grundete er sein Gluck bald. Der erfte Grund dazu war eine Prabende an dem Stifte St. Bonifacii und Mauritii daselbst, die ihm der General von Stille abtrat. Um nicht mußig zu seyn, indem ihm Geschäfte über alles giengen bewarb er sich um die Stelle eines Referendars ben der Regierung, doch ohne Gehalt. Von Wittenberg brachte er eine Gattinn, Benriette Sophie, gine Tochter eines Doctor Albinus mit, ben dessen Wittwe er gewohnt hatte, in welcher Che er dren Tochter erzeugte, wovon die eine bald wieder starb, die zwen andern aber Benri= ette Dorothee, und Auguste Aurore ihn über= lebten, auf deren Bildung er so viel Fleiß ver= wandte, daß er sie selbst den Somer in der Dris ginalsprache lesen lehrte. Auch lehrte er sie selbst das Zeichnen, indem er ein Freund der bildens den Kunste war, und sich eine große Sammlung von Kupferstichen gemacht hatte.

Im Jahr 1752 ward er zum wirklichen Resigierung gierungsrath an der Halberstädtischen Regierung ernannt. Da er zugleich ein Mitglied der Lansdesdeputation: ward, so bekam er viele wichtige Geschäfte.

Eine

Eine zwente Ausgabe seiner Kabeln liek er 1758 zu Berlin unter dem Titel drucken: Vier Bucher asopischer Jabeln von M. G. Lichtwer. Außer daß er eine Fabel ausstrich, und einigen andern eine neuen Wendung gab, that er nur eine neue Fabel im vierten Buche hinzu, weilihn seine Geschäfte an mehrern Verbesserungen hinderten. Doch hatten auch hier noch manche Kabeln eine verdrüßliche Lange, und viele nie drige Ausdrücke. Acht Oden und Lieder waren dieser Ausgabe angehängt, die aber von keinen sprischen Talenten zeugten. Indessen erinnerten doch nun Herr Ramler in seinem Batteur, und Moses Mendelsohn in der Bibliotheck der scho nen Wissenschaften die Ration daran, die wirk: lichen Schönheiten mancher Kabeln dieses Dichs ters über seine schlechten Stücke nicht zu verkens nen. In demfelben Jahre gab er zu Leipzig ein Lehrgedicht in fünf Büchern, das Recht der Vers nunft, heraus, das er dem Konig von Preuffen widmete. Er wollte es erst Recht der Matur, oder auch Recht der Menschheit nennen, aber auf Gottscheds Anrathen, mit dem er darüber korrespondirte, wählte er obigen Titel. Goms sched hatte ihm den Verleger dazu verschaft, und besorgte

besorgte auch die Korreftur. Lichtwer's Abssicht war, in diesem Gedichte die Hauptlehren des natürlichen Rechts und der Moral nach Wolfs Grundsätzen zu versisiziren, abet wir hatten schon zu viel gute Lehrgedichte, als daß dieses den dem Mangel an Imagination und an Stårste des Ausdrucksihätte gefallen können. Biel Belesenheit in philosophischen Schriften leuchstet indessen daraus hervor. Es ward 1777, aber sehr unrichtig, ins Französische übersetz, unter dem Titel: Droit de la Nature, imité du poeme allemand de Mr. Lichtwehr par Mad. Faber, Yverdon, 1777.

Die Kriegsunruhen nothigten ihn, 1760 auf einige Zeit nach Braunschweig zu flüchten, und zogen ihm überhaupt viel Unruhen und Arsbeiten zu. In diesem Jahre erhielt er auch eine Stelle im Konsistorium.

Lichtwer's Fabeln noch bekannter, und, weil es ihm an kritischen Freunden zu mangeln schien, sich um ihn verdient zu machen, war die Absicht des Herrn Ramler, als er fünf- und sechzig seis ner besten Fabeln 1761 unter dem Titel: Ausserlesene

erlesene und verbesserte Sabeln und Erzählun gen von Lichtwer herausgab, und die Sprache darinnen durchgängig feilte. Auch einige Halberstädtische Gelehrte sollen an dieser kritischen Revision Antheil gehabt haben. Weil sie aber geschehen war, ohne den Verfasser darum zu fragen, so besorgte dieser 1762 selbst eine neue Auflage seiner Fabeln zu Berlin mit vier Rup= fertafeln von Rauke, wo er von des Herrn Rams ler Verbesserungen (zu hartnäckig) keine einzige annahm, eigene (nicht immer glückliche) Aendes rungen machte, und mehrere neue hinzuthat. Zwar gestand er in der Vorrede, daß durch die Flüchtigkeit der Jugend die erste Ausgabe seiner Fabeln sehr fehlerhaft gewesen, und ben der zwenten ihn Geschäfte gehindert hatten, Mende: rungen von Wichtigkeit zu machen. Dennoch nennte er Herrn Ramler's Verfahren ungerecht, und wollte sogar erweisen, daß seine Berbesses rungen nichts taugten. Die Berliner Litteras turbriefe haben diesen Streit einsichtsvoll, und unpartheiisch entschieden. Uebrigens kamen in dieser Ausgabe vier neue Fabeln hinzu, und die Oden und Lieder blieben ganz weg. Go wie nun Lichtwer's Fabeln beschaffen sind, ist das Gute darin=

darinnen vorzüglich gut. Wenige unster Dichs ter gleichen dem Lafontaine so sehr in Drolligs keit des Vortrags. Mannigfaltige und glückliche Ersindungen, lebhafter Ausdruck, und schöne Moralen sind die Vorzüge vieler seiner Fabeln, um destomehr thut es dem keser leid, wenn er auf harte und schwache Stellen stößt. In einer neus en Ausgabe von 1775 kam eine neue Fabel hinzu; die neueste von 1782 hat keine Veränderung. Im Jahr 1763 wurden alle Fabeln dieses Versfassers, auch die, so er verworfen, von mehrern Ungenannten in Französische Prosa übersetzt zu Strasburg herausgegeben.

So wie Lichtwer überhaupt gern theologissche Schriften, und unter andern auch die Kirschenväter las, so übersetzte er 1762 zu seinem Vergnügen das Gespräch des Winucius Felix, und begleitete es mit Anmerkungen. Diese Uesbersetzung ward wenig bekannt, weil er sich auf dem Titel blos als ein Mitglied der Königsbersger teutschen Gesellschaft bezeichnete.

Im Jahr 1763 ward er zu seinen andern Nemtern auch Kriminalrichter, und 1765 Vors Kkk munds

mundschaftsrath im Pupillenkollegium mit Ber mehrung seines Gehalts. Wegen allzuüberhäuf: ter Geschäfte gab er 1772 die vormundschaftli: chen Arbeiten wieder ab, doch ward ihm der damit verbundne Gehalt gelassen. Jest verheis rathete er seine alteste Tochter an einen Regies rungsrath von Schmettau, aus welcher Ehe er fünf Enkel erlebte. Im Jahr 1779 ward auch seine zweite Tochter verheirathet, nämlich an den Regierungsrath von Pott, diese She brachte ihm einen Enfel. Seit 1781 spurte er eine große Abnahme an Kräften, und öftere Hämorrhois dalzufälle, doch blieb sein Geist daben ungeschwächt. Endlich ward er von einer Hämors rhoidalkolik befallen, woraus der kalte Brand entstand. Er ertrug alle Schmerzen mit der gros ften Standhaftigkeit, und sagte unter andern: 3ch habe lang genug, und mit Bergnügen ges lebt, meine Gattinn, und meine Kinder haben mir keine misvergnügte Stunde gemacht, wars jum sollte ich nun nicht auch dem Winke meines "Schöpfers folgen, der mich zu höhern Freuden Er starb 1783 in der Nacht vom 6 bis Julius, und ward in einem Gewoste ben der Morigfirche beigesett. Herr Alamer Schmidt fang

sang ein Lied auf seinen Tod, und kurz vorher hatte ihm noch der Graf Stolberg aus Danks barkeit für das Bergnügen, das ihm seine Kas beln in der Kindheit gemacht, ein großes Gedicht im teutschen Museum gewidmet. Vor dem vier und vierzigsten Theile der allgemeinen teuts schen Bibliothek steht sein Bildniß von Krüger, aber ohne alle Aehnlichkeit, gestochen. Er war von mittelmäßiger, und magerer Statur, doch von gutem Wuchs. Er hatte dunkelbraune Aus gen, die, nach Umstanden, eben so viel Sanf= tes, als hohen Ernst ausdrücken konnten. Seine Achtung für die Religion hatte sein ganzes Herz erfüllt, und wahre Andacht herrschte auf seiner Stirne, wenn er in der Kirche war. Kirchengeschichte und geistliches Recht waren sein Lieb= lingsstudium. Unerachtet seiner überhäuften Amtsarbeiten las er ungemein viel. Er war recht zum Geschäftsmann gebohren, und mit der grösten Sorgfalt arbeitete er alle seine Urtheile, Defrete, und Relationen aus. Nichts haßte er mehr, als Schikanen in den Prozessen. In als Ien Geschäften arbeitete er nach festen unverrücks ten Grundsätzen, mit der grösten Pünktlichkeit und Gewissenhaftigkeit. Er war unermudet thas tig tig mit Aufopferung seiner Bequemlichkeit und seines Vergnügens. Geräusch und große Gesells schaften liebte er nicht, ob er gleich im Zirkel vertrauter Freunde nicht mürrisch war. Der Herr Kriegsrath Eichholz zu Halberstadt, ein vieljähriger Freund und Nachbar von ihm, gab, durch des Verstorbenen eigne Papiere unterstützt, 1784 Lichtwer's Leben und Verdienste nebst einigen Beilagen, sehr umständlich und mit mans cherlen Rachrichten von andern Personen, vers webt heraus, und daraus ist meine obige Nachricht gezogen.

## Berzeichniß.

1. Sebastian Brand Seite 13.

11. Hans Sachs S. 20.

III. Burkard Waldis S. 34.

IV. Georg Rudolf Weckherlin S. 47.

V. Martin Opiş S. 51.

VI. Paul Flemming S. 83.

VII. Andreas Tscherning S. 94.

VIII. Friedrich von Logau S. 101.

IX. Andreas Gryph S. 113.

X. Joachim Rachel S. 130.

XI. Daniel Caspar von Lohenstein S. 138.

XII. Friedrich Rudolph Freiherr v. Canity S. 155.

XIII. Christian Wernicke S. 176.

XIV. Christian Friedrich Zernit S. 191.

XV. Jakob Immanuel Ppra S. 201.

XVI. Karl Friedrich Drollinger S. 217.

XVII. Johann Glias Schlegel S. 231.

XVIII. Johann Christian Krüger S. 266.

XIX. Friedrich von Hagedorn S. 278.

XX. Christoph Joseph Sucro S. 321.

XXI. Joh. Friedrich Freiherr v. Cronegk S. 332.

XXIL.

XXII. Joachim Wilhelm von Brawe S. 371. XXIII. Christian Ewald von Kleist S. 387. XXIV. Nicolaus Dietrich Giesecke S. 425. XXV. Johann Christoph Rost S. 435. XXVI. Friedrich Karl Kasimir von Creuz S. 463. XXVII. Christian Fürchtegott Gellert S. 481. XXVIII. Daniel Schiebeler S. 532. XXIX. Johann Friedrich Lowen S. 551. XXX. Johann Benjamin Michaelis S. 570. XXXI. Gottlieb David Hartmann S. 614. XXXII. Philipp Ernst Raufsensen S. 634. XXXIII. Ludwig Heinrich Christoph Holty S. 640. XXXIV. Just Friedrich Wilhelm Zacharia S. 656. XXXV. Johann Heinrich Thomson S. 680. XXXVI. Johann Gottlieb Willamov S. 686. XXXVII. Albrecht von Haller S. 698. XXXVIII. Sidonia Soph. Charl. Seidelinn S.730. XXXIX. Peter Wilhelm Benster S. 737.

XL. Gotthold Ephraim Lesing S. 747. XLI. Gotthold Samuel Lange S. 792.

XLII. Johann Nicolaus Got S. 799.

XLIII.. Johann Jakob Bodmer S. 811.

XLIV. Magnus Gottfried Lichtwer S. 872.



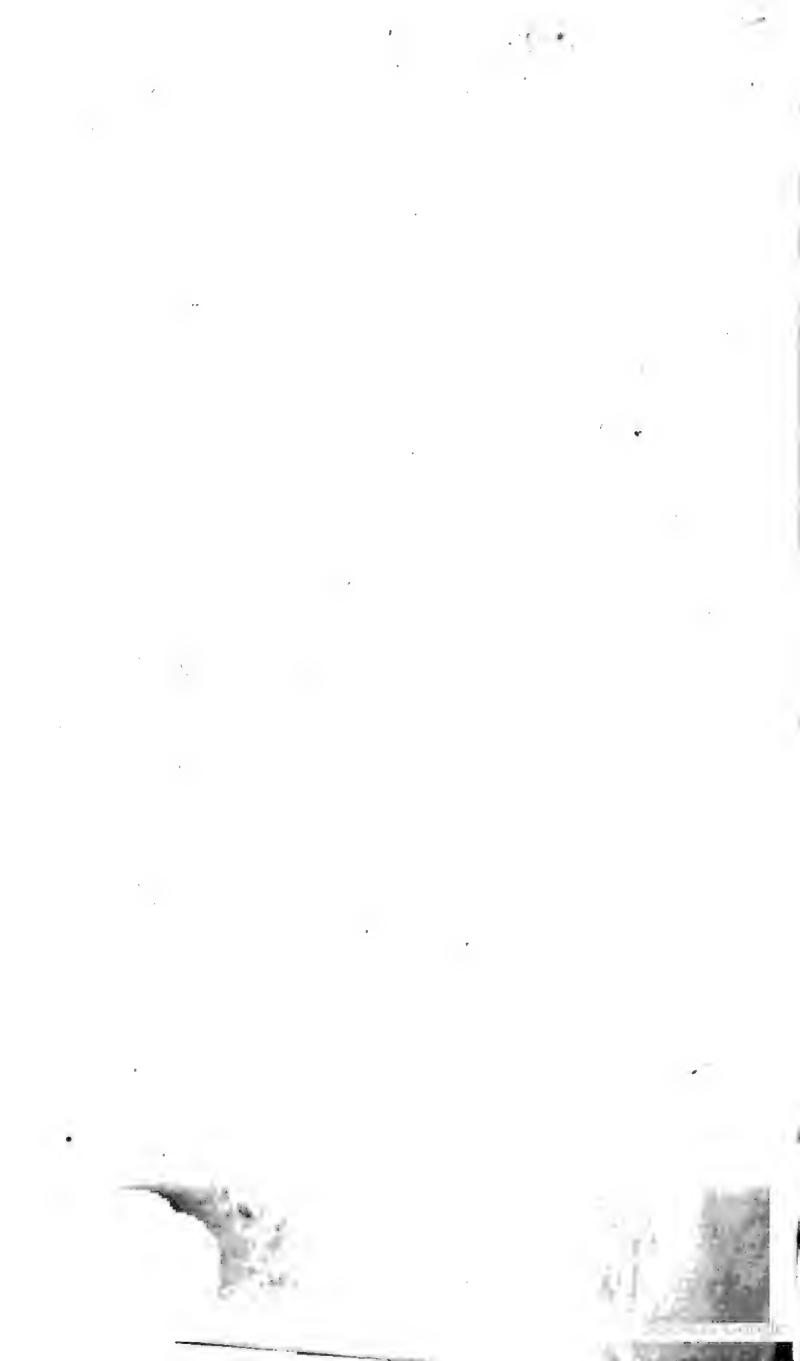

148 = NOOD - S+N

466

ed by Google





